





Jean Paul Marat.

B3953g

## Seschichte

der

## Revolutionären Parisen Fommung

in den Jahren 1789 bis 1794.

Von

Bernhard Beder.



Braunschweig.

Drud und Berlag von B. Brade jr. 1875.

-• .

## Horwort.

Der Kommune-Kampf des Jahres 1871 hat die Erinnerung an die alte Pariser Kommune der großen französischen Revolution wieder aufgefrischt. Für diese war jene alte Kommune der revolutionäre Haupthebel. Ze mehr damals die Macht der Pariser Kommune zu-nahm, desto mehr entwickelte sich auch die Macht der Revolution, desto mehr entfaltete sich die Kraft und Herrschaft der revolutionären Ibeen. Als Robespierre die Macht der Pariser Kommune brach, begann die Reaktion einzusehen. Letztere sing somit nicht erst, wie gewöhnlich irrthümlich angenommen wird, mit dem Sturze Robespierre's, sondern mit der Hinrichtung der Hebertisten und mit der Dekretirung des Glaubens an ein höchstes Wesen an.

Derjenige Publizist der großen Revolution, welcher zuerst erkannte, daß die "vollziehende Gewalt" der Revolution in der Pariser Kom=mune lag, ist der ebenso verschriene, wie unterschätzte Marat. Wir haben seine Publikationen besonders berücksichtigt, weil er, ein Gin=zelner, zur Machkentsaltung der Pariser Kommune am Meisten bei=

getragen hat.

Das Verfahren des Herrn Professors Adolf Schmidt in Tena, die Kenntniß der Personen und Ereignisse der gewaltigen, für Europa so wichtigen Bewegung aus Polizeiberichten zu schöpfen, hat uns nicht nachahmungswerth geschienen. Denn hierdurch würde die ganze Geschichte zur Karikatur verunstaltet werden. Man stelle sich nur vor, was für ein Gesammtbild sich ergeben würde, wenn zum Beispiel Iemand die Geschichte der deutschen Burschenschafts-Bewegung oder der beutschen Bewegung von 1848 oder der neueren sozialen Bewegung Deutschlands aus lauter Polizeiberichten sich zusammenstellen wollte.

Der Leser wird aus unseren Ausführungen und Zitaten ersehen, daß wir sast ausschließlich aus französischen Quellen geschöpft haben.

Indeß haben wir uns in allen Stücken ein vollständig unabhängiges Urtheil zu wahren bestrebt. Wir haben vor Allem den Kausal-Nexus der Thatsachen zu zeigen gesucht und uns schon um der für vorliegendes Werk nöthigen Kürze willen der Erörterung der demokratischen Lehren enthalten, indem wir höchstens und zwar selten für den denkenden Leser eine Andeutung eingefügt haben.

Die Arbeiter-Verhältnisse, wie überhaupt die soziale Seite der großen Revolution, haben wir besonders berücksichtigt; denn der soziale Untergrund ermöglicht erst das Verständniß der politischen Erschei-

nungen.

Der große Kontrast, der zwischen der Wildheit und gewaltigen Krast der alten Kommune von 1792 und dem verhältnißmäßig sehr zahmen Versahren der Kommune des Jahres 1871 besteht, wird dem Leser sosort in die Augen springen, und wir werden außerdem auf denselben zurückkommen, wenn wir die Geschichte des Kommune-Kamps von 1871, an welcher wir arbeiten, schildern werden. Die alte Kommune ist sür die neue gewissermaßen der Schlässel des Urtheils.

Zürich, den 23. Februar 1875.

Der Berfaffer.

## Cinleitung.

Das französische Wort commune ist ganz gleichbedeutend mit unserm beutschen Wort Gemeinbe. Letzteres, bessen Stammwort mein im Niedersächsischen meen, im Angelsächsischen maene und im Schwedischen men lautet, hat den Begriff des Allgemeinen, Gemeinschaftslichen, Gemeinsamen.

Seit dem dreizehnten Jahrhunderte hat sich in die deutsche Sprache selbst das Wort Kommune eingebürgert, ein Ausdruck, der im Mittelshochdeutschen die Gemeindeversammlung bedeutete, aber jetzt

völlig identisch mit Bemeinde (Bemeine) ift.

Commune oder Kommune ist der lateinischen Sprache entlehnt. Helvigius hat sogar unser Wort gemein und Gemeinde vom lateinischen communis hergeleitet. Mag er auch hierbei zu weit gegangen sein, so haben offenbar mi, mein (mittelhochdeutsch min) und das lateinische mun (communis, immunis, munus) doch mindestens die nämliche Wurzel.

Dhne uns auf das sanskritische maha und ma, auf das persische mah und med' (mehr), auf das griechische \*corrés oder auf das englische mean und common des Nähern einzulassen, wollen wir, da wir durch das deutsche Wort Gemeinde und Kommune, sowie durch den französischen Ausdruck commune auf das Lateinische hingewiesen sind, kurz

den altrömischen Begriff commune erläutern.

Commune bedeutete bei den alten Römern \*):

1) Bolksbündniß. Solche Bündnisse bestanden in Italien schon in sehr früher Zeit. Gewöhnlich wurden sie von allen zu einem Stamm gehörenden Nationen gebildet, welche sich zu einer Föderal=Union vereinigten (z. B. Etrusker, Umbrer, Herniker, Bolsker, Uequer und namentlich Latiner). In der Negel waren es nicht mehr als dreißig Städte, wos von die kleineren den größeren untergeordnet waren. Die Gesammtheit der Föderirten trat zu Berathungen und Entsscheidungen über gemeinsame Interessen auf einem concilium

<sup>\*)</sup> Siehe die Real-Entyllopädie der klassischen Alterthumewissenschaft, herausgegeben von August Pauly. Stuttgart 1842, 8°. Zweiter Band.

(Bundestag) zusammen. Diese Bölkerbünde wurden von den Römern erobert und dann entweder ganz aufgelöst oder doch soust ganz unschädlich gemacht.

2) Berein aller civitates (Bürgerschaften) einer

Broving (z. B. die commune Asiens, Thessaliens).

3) Engerer Berein einer Laudschaft oder größeren Proving, oder auch eine einzelne Gemeinde (z. B. bei Cicero, Vorr. I, 38, commune Milyadum).\*)

4) Rollegium (3. B. commune Mimorum).

Somit bedeutete Kommune ursprünglich eine durch freiwilligen Zusammenschluß entstandene Gemeinsamkeit mehrerer Städte oder kleinen Bölkerschaften mit zusammenhängendem oder an einander gränzendem Gebiete, die mehr oder minder gleiches Recht und gleiche Juteressen hatten. Selten bezeichnete es, wie jeht bei uns, eine einzelne Gemeinde, eine mit einer gewissen Verfassung ansgestattete Ortschaft. Unsere Sammtgemeinden, wie solche in Westfalen und anderwärts bestehen, kommen dem ursprünglichen Vegriffe der Kommune ziemlich nahe.

Der Bölker- oder Städtebund ist, wenn er unabhängig bleibt, der beginnende Föderativ-Staat, ja der auf ungezwungene Weise sich bildende Staat überhaupt. Ist doch schon die völlig unabhängige, das heißt unter keinem andern, meist größeren Gemeinwesen stehende oder in dasselbe eingefügte örtliche Kommune oder Gemeinde ein Staat im

Mleinen!

Gewöhnlich setzt sich der Staat aus vielen Gemeinden zusammen. Die Gemeinde ist nun, wenn man von den nicht nothwendig immer mit Grundbesitz ausgestatteten Familien absieht, das einfachste organische Element und Vindemittel des Staates. Wird Letzterer groß und stark, so werden die ihn ausmachenden Gemeinden in verschiedene Aemter, Kantone, Kreise, Departements, Bezirke und Provinzen vermittelst Nebersund Unterordnung in dem Maße eingereiht, in welchem es dem Staate als Ganzem und als Gesammtordner gelingt, die unteren Organismen zu bemeistern.

Der aus der Föderation von Gemeinden hervorgehende Staat ist der friedlich entstehende, nicht der kriegerische, Unterdrückung ausübende und auf Eroberung sußende. Er hat eine schwache einheitliche Selb-

<sup>\*)</sup> In der großen Enkyklopädie von Ersch und Gruber ist diese allerdings seltene Bedeutung (I. Sektion, Band 57) in Abrede gestellt. Es heißt daselbst: "Tridus, centuria, curia, civitas sind in gewissen Sinne Gemeinschaften, aber sie bezeichnen nicht alle untersten lokalen Gemeinschaften. Am Rächten steht dem Wort Gemeinde die entersten lokalen Gemeinschaften. Am Rächten steht dem Wort Gemeinde die erecht eigentlich commune unserer Gemeine bei, obgleich es im klassischen Latein, 3. B. bei Sieren, als Hauptwort nicht eine lokale städtische oder ländliche Gemeinde, sondern einen Verband mehrerer Ortschaften, resp. Gemeinden bezeichnet. — Ferwert sie sons Schaft sie des des Fr. Vandes der ersten Sektion: "Wichtig für unser Frage ist es, daß der Begriff Kommune (commune schon dei Sieren) bei den Römern nicht eine einzelne Stadt, ein einzelnes Dorf, sondern einen Verband von Ortschaften bezeichnete, an deren Spitze eine größere Stadt stand, wie diese Bezeichnung namentlich von Sizisten bekannt ist." — Die lateinischen Wörterbücher dagegen geben als Bedeutung von commune gewöhnlich nicht nur Landschaftsz, Bezirfschaftsz und Krovinzial-Verband, sondern and Gemeinde an.

ständigkeit, einen wenig kräftigen Willen, solange alle seine einzelnen Theile ihrer ursprünglichen Unabhängigkeit eingedenk bleiben. Er ist Nichts weiter als der häufig widerspruchsvolle Gesammtwille der söderirten Gemeinden, nur um ihretwillen vorhanden und von ihnen wegen ihrer gemeinen Gerechtsame und Interessen als ihr nothwendiger gemeinssamer Diener betrachtet.

Bon diesem Standpunkte ausgehend sagen Rotted und Welder in ihrer Enghklopadie bes Staatsrechts (Band 6) in der Abhandlung über

die Gemeinde :

"Wo immer ein Streit oder Zweisel entsteht über die Gränzen des der Staatsgewalt zustehenden oder des von der Gemeinde für sich behaltenen Rechts, da ist die Bermuthung für das natürliche und ursprüngliche, d. h. also für das Recht der Gemeinde. Ohne dieses Prinzip ist den stets voranschreitenden Anmaßungen der Staatsgewalt gar keine Gränze zu sehen; die Gemeinden sinken alssbann zu willenlosen Hausen von "Administrirten"" herab, und auch der letze Funke ihres naturgemäß, selbskändigen Lebens erstirbt unter

bem Joche ber allgebietenden Regierung."

Indeß haben unsere Staaten keineswegs durch friedliche Föderation uranfänglicher Gemeinden sich gebildet, sondern sie verdanken, insoweit fich ihre Grundlagen nicht im geschichtlichen Dunkel verlieren, ersichtlich ihren Ursprung bem Eroberungsfrieg, zu dem allerdings erganzend aber erst in untergeordnetem Maße — Wahl, Erbe, Kauf und Tausch hinzutritt. Dieß gilt im großen Ganzen für ganz Europa. Zudem verträgt sich die freie Wahl allein, nicht aber Erbe, Kauf und Tansch, mit der Gemeinde-Föderation. Sehr viele Gemeinden entstanden unter bem Schute, sowie auf Anregung und Anordnung des jeweiligen schon bestehenden Staats. Was aber den Ursprung der meisten übrigen Ge-meinden anbetrifft, so führt uns derselbe, insofern er sich klar nachweisen läßt, ebenfalls auf Gewalt, Unterdrückung und Ranb zurud. Spontan entstandene freie Gemeinden durften sich nur sehr wenige nachweisen taffen, und felbst diese haben ihre weitere Erhaltung und ihr späteres Bachsthum oft — wenigstens theilweise — dem sie schützenden Staate zu verbanten. Wie für ben Staat, fo ift für die Gemeinde Die erfte materielle Grundlage das Landgebiet, welches sie ihr eigen nennt und worauf sie ihre Wohnsite aufgeschlagen hat. Mit allen solchen Eigenthums-Titeln auf Grund und Boden aber, mag man dieselben auch noch fo fehr vom unterwobenen natürlichen und historischen Recht ableiten wollen, steht es äußerst mißlich. Somit ist das föderative Prinzip der Gemeinden auf Eigenthums-Titel geftütt im Begensatzu dem feit der ersten französischen Revolution geltend gemachten Menschenrecht, auf welches wir weiter unten eingehen werben.

Im Jahre 1782 hat der später in der Revolution als Girondist bekannte Brissot ein Werkchen: "Neber das Eigenthum und den Diebs stahl", welches in der Bibliothèque du Législateur enthalten ist, vers

öffentlicht. Darin heißt es über die Eigenthums-Titel:

"Jakob nennt sich den Besitzer eines Gartens. Hat er auf benselben etwa mehr Anrecht, als Peter? Gewiß nicht. Allerdings haben dem Jakob seine Eltern diese Erbschaft überliefert; allein kraft welchen Titels besaßen sie selber den Garten? Geht so weit zurück, wie ihr wollt, so werdet ihr immer sehen, daß der Erste, welcher sich davon den Eigenthümer nannte, keinen Titel (d. h. keinen rechtlich begründeten Anspruch) besaß."

Proudhon's Ausspruch, daß das Eigenthum Diebstahl sei, stammt somit aus dem vorigen Jahrhundert. Nicht bloß Brissot, sondern auch

Mably, Rouffeau und Morelly haben Aehuliches gefagt.

Weil die Gemeinden die einfachsten Organismen waren, aus denen sich der Staat zusammensetze, lag der Gedanke nahe, ihn vermittelst der Gemeinden zu demokratissiren. Einige Zeit vor der großen Revolution von 1789 saßte der französische Minister Turgot den Plan, aus einem umfassenden Systeme wahlberechtigter Gemeinden nach und nach eine "große Munizipalität" des ganzen Reiches zu bilden. Das 1774 erschienene und Dupont von Nemours zugeschriebene Mémoire au roi sur les municipalités (Denkschrift an den König über die Gemeinden) war auf Veranlassung Turgot's versaßt und hatte ihn zum geistigen Urheber. Darin war der Grundsah entwickelt: "Die Rechte der in Gesellschaft vereinigten Menschen gründen sich nicht auf ihre Geschichte, sondern auf ihre Natur." — Freilich sind die Gemeinden unter einander viel ungleicher, als die einzelnen den Staat bildenden Menschen es sind.

Die Organisation der Cigenthums-Romplege, welche man Gemeinben nennt, ist nicht natürlicher, als die des Staates. Sie ist nicht nur mit der Organisation des Staates verflochten, sondern derfelbe hat fie auch mit seiner einheitlichen Organisation burchbrochen und abgeschwächt. Weil die Gemeinde-Organisation nicht ftill= und feststeht, sondern dem geschichtlichen Bandel unterworfen ift, läßt fich teine bleibende Definition von der Gemeinde und ihrem Berhaltniffe gum Staate geben. Die einen Gemeinden find fo verschwindend klein und schwach, daß fie ganz bem Ginfluffe bes Staates preisgegeben find. Bermittelft ber großen Bahl kleiner Gemeinden, die dem Staate zu Willen find, halt derfelbe die wenigen großen Gemeinden, die einen Eigenwillen geltend zu machen bersuchen könnten, in Gehorsam und Abhängigkeit. In bewegter Beit waren es vornehmlich die volkreichen Sauptstädte, welche den Inhabern der Staatsmacht ihren Willen vorzuschreiben unternahmen. Namentlich hat fich hierdurch in Frankreich Paris hervorgethan, sodaß daffelbe lange als die Sanptstadt der Revolution angesehen worden ift.

Der Ursprung von Paris reicht über den Anfang der christlichen Zeitrechnung zurück. Im Flusse Seine, von den Kömern Sequana genannt, lagen fünf Inseln, von denen zwei mit der größten derselben seitdem durch Ausfüllung der dazwischen liegenden Wasserame vereinigt worden sind. Auf der größten dieser Inseln ließen sich behufs der Bestreibung des Flußhandels Schisser nieder. Die Niederlassung hieß Lutuhezi, auf Deutsch; Mitten in den Gewässern oder Wasserwohnung. Die so entstandene Stadt wurde weiterhin Loucotetia, Lucutetia und kürzer Lutetia genannt. Gewöhnlich setzen die Römer dem Lutetia noch Parisiorum hinzu. Dieses letztere Wort soll soviel wie Gränzbewohner oder auch Schisser bedeuten. Als Julius Cäsar sich Galien unterwarf,

ließ er die Stadt Lutctia durch seinen Offizier Labienus erobern und verheeren, baute fie aber fpater wieder auf und verlieh ihr verschiedene Berechtigkeiten. Lutu bedeutet im Reltischen Baffer. Beil aber bas ahnlich klingende lateinische Wort lutum Roth bedeutet, glaubte man lange, daß Lutetia die Dreckstadt hieße. Aus ben Satzungen der Schiffer-Rolonie foll bas spätere Bewohnheitsrecht der Parifer Gemeinde stammen. Auch soll das Schiff im Pariser Wappen von der anfänglichen Schiffer- Rolonie herzuleiten sein, wobei zu bemerken ist, daß Manche glauben, bas Schiff tomme von ber Gestalt ber Jusel, Die einem Schiffe abnlich gefehen habe. Ums Sahr 380 ber driftlichen Zeitrechnung verschwand der alte Name Lutetia und es kam dafür der Name Paris auf. Im Jahre 508 wurde die Residenz der fränkischen Könige von Tours nach Paris verlegt. Da Paris aus einer Handels-Kolonie hervorgegangen war, hieß der Bürgermeister von Paris bis zum Jahre 1789, also bis zum Ausbruch der großen französischen Revolution, der prévôt der Raufleute. Das Wort prevot (fprich prewoh), provenzalisch prebost, lautete im elsten Jahrhunderte provost und kommt her vom lateinischen praepositus, auf Deutsch Borgesetzter. Im Mittelalter hieß Prevot allgemein ber von einem abeligen Grundherrn über die gemeinen Bafallen gesette Richter, wie denn auch in Paris selber der Oberrichter des Chatelet (Schlößchen) der Prevot von Paris genannt wurde. Dieser, den man nicht mit dem Pariser Bürgermeister, dem Prevot der Kanssente, verwechseln darf, war königlicher Beamter und wurde sammt seinem Gericht ebenfalls burch die Revolution abgeschafft.

Die meisten städtischen Gemeinden Frankreichs sind im zwölften und dreizehnten Jahrhanderte entstanden. Der Name Munizipien für Stadtgemeinden ist den Kömern entlehnt. Auch wir gebrauchen im Deutschen die Ausdrücke Munizipal Beamte, Munizipal-Berwaltung, Munizipal-Wahlen für Gemeinde-Beamte, Gemeinde-Berwaltung, Gemeinde-Wahlen. Während in den süblichen Städten Frankreichs, z. B. in Lyon bis 1789, die Bürgermeister Konsulu genannt wurden, hießen sie in den meisten Städten des Nordens majores, woraus maires ent-

standen ist.

Das Wort Kommune ist in Frankreich im elsten Jahrhunderte aufgekommen. Es lautete anfangs communio — Freundschaftsbündniß, Gemeinsamkeit. Daneben sinden sich die Formen communia, Genitiv communiae, und communitas, aus welch Letterem das französische communaute (Junung) hervorgegangen ist. Zu einer communio gegen ihren Herrn vereinigten sich im Jahre 1070 die Leute (Hörigen) von Mans. Im solgenden Jahrhunderte war die commune das allgemeine Feldgeschrei der sich gegen das Herrenjoch ausbännenden gemeinen Rebellen geworden. Som it ist die Kommunne als revolutio näres Losungswort mittelalterlichen llrsprungs und bereits 800 Jahre alt.

Indem die französischen Städte ausblühten und wichtig wurden, erhielten die bedentenderen derselben im Jahre 1303 unter Philipp dem Schönen Sit und Stimme bei den Generalständen des Reiches. Vordem war die Geiftlichkeit als der erste und der Abel als der zweite Stand allein

sowie selbstherrlich Alles zu thun, was demselben gut und

recht schiene, und

5) wenn er die alten feudalen und tommunalen Freiheiten so wieder herstellte, wie sie unter Philipp dem Schönen bestanden hätten.

Der Statthalter bes Reiches, Karl von ber Normandie, war weit bavon entfernt, sofort auf diese ber königlichen Wilkur seindlichen Bebingungen einzugehen. Zunächst wollte er Zeit gewinnen. Er beschied baher die Führer der drei Stände zu sich und ersuchte sie, daß jeder inseine Heimath zurücksehren sollte, während er selber zum deutschen Kaiser reisen und selbigen bitten wollte, sich für die Befreiung des gefangenen französischen Königs bei den Engländern zu verwenden. Dem Geldmangel suchte Karl dadurch abzuhelsen, daß er eine Münzverschlechterung

eintreten ließ.

In der Versammlung der Generalstände hatte der britte Stand, ber ja die Sauptlaften zu tragen hatte, einen entscheidenden Ginfluß auf die beiden andern Stände ausgeübt. Unter den Beiftlichen befand fich ein Mann, Namens Robert Lecoq (Robert der Hahn), der in Staatssachen hocherfahren und vom Könige schon in vielerlei diplomatischen Geschäften verwandt worden war. Er war zu Mont-Didier geboren und stammte aus einer angesehenen Bourgeois-Familie. Sein Bater war Amtmann in Rouen gewesen. Robert Lecog hatte ursprünglich die Rechte studirt. Darauf war er königlicher Abvokat im Parlamente von Paris und hernach Berichterstatter über die beim königlichen Rathe ein= gehenden Kassations-Gesuche (maître des requêtes) gewesen. Dann war er in den geiftlichen Stand eingetreten und erster Borfanger bes Rapitels von Amiens geworden. Seit dem Jahre 1351 war er Bischof von Dieser Bischof, seines burgerlichen Berkommens eingebenk, ftand jest zu dem Volke und ging mit Stephan Marcel Sand in Sand. Kannte doch Keiner besser, als gerade er, die unter der königlichen Will= für eingerissenen Mißbräuche und die unsäglichen Leiden der armen Leute.

Marcel sah ein, daß er, wenn er dem Statthalter Wider= stand leisten wollte, sich rusten mußte. Die Hauptmacht des Wider= standes lag in Paris. Er suchte daber Paris zu befestigen. Auf dem linken Seine-Ufer ließ er die unter Philipp August angelegten Befestigungs= werke repariren und erweitern. Doch die Sauptbefestigung mußte auf dem rechten Ufer, wo der größte Theil der Bevölkerung wohnte, aufgeführt werden. Sier ließ er eine von Thurmen unterstütte Mauer ziehen. Selbige ging von dem Quai des Ormes, wo das Barbette= Thor lag, über die jezigen Straßen St. Antoine, Temple, St. Martin, St. Denis, Montmartre, über die Montmartre-Gräben, ben Plat des Victoires, über die jetige Bank (bas damalige Hôtel de Toulouse), ben Garten des Palais Royal und die Straße Richelien nach dem Thore St. Honore und von da ans Ufer der Seine. Um die Thore zu schützen, wurden auf beiden Seiten der Seine Zwinger erbaut. Auf der Festungs= mauer wurden 750 hölzerne Wachtthürmchen errichtet und mit starken eisernen Saken an die Binnen befestigt. Die Infel St. Louis, damals

Insel Notre-Dame genannt, wurde mit einem Graben versehen, damit sich nöthigensalls die Bewohner von Paris dahin in Sicherheit zurückziehen konnten. Um die Seine zu sperren und die Straßen zu verbarrikadiren, wurden eiserne Netten geschniedet. Wenn man diese Netten quer über die Straßen zog und hinter ihnen mit Erde gefüllte Fässer aufthürmte, so ließ sich, obschon es zwar schon seit 1338 Kanonen, aber doch noch keine schweren Geschütze wie heutzutage gab, eine schwer einsnehmbare Festung errichten. Auch konnten die Armbrustschützen, wenn sie die serbergenden, mit Erde gefüllten Fässer vor sich her wälzten, ganz gedeckt wie hinter wandelnden Barrikaden sich dem Feinde nähern. Der Ersinder der Pariser Varrikaden ist also Stephan Marcel.\*)

Dersetbe befeuerte das Bolt durch seine Reden und übte es in den Wassen ein. Die Volksbewassung war durch ein im Dezember des Jahres 1355 erschienenes königsiches Dekret gestattet. Das Louvreschloß, der königliche Palast zu Paris, wurde von Marcel erstürmt und die darin besindlichen Wassen unters Volk vertheilt. Bald versügte Marcel über ein 20,000 Mann starkes Heer. Sinmal im Besitz dieser Streitmacht, untersagte und verhinderte er die Zirkulation des von Karl geschlagenen schlechten Geldes und zwang diesen zum Nachgeben. Schon unter dem Könige Philipp dem Schönen, der ein großer Falschmünzer war, hatte sich das Pariser Volk erhoben; es hatte das Hotel des Münzdirektors zerstört und- den König selber im Temple belagert, war aber von Philipp mit unaufrichtig gemeinten Versprechungen beschwichtigt und dann gezüchtigt worden.

Die königliche Münzstätte war in Paris. Als der Regent einsah, daß er Richts gegen Paris ausrichten konnte, willigte er den 20. Januar 1357 ein, daß das schlechte Geld nicht in Umlauf kommen und daß die sieben verhaßten Kronbeamten, wenn ein Ergreifen derselben möglich wäre, verhaftet werden sollten. Auf Verlangen Marcel's stellte Karl

darüber eine schriftliche Urkunde aus.

Nun versammelten sich die Generalstände den 3. Februar 1357 in Paris. Robert Lecoq, der jett als Bischof von Laon figurirt, be-willigte im Namen der Stände dem Herzoge 30,000 Mann Truppen und die nöthigen Geldmittel, wogegen Karl in folgende Bedingungen einzuwilligen hatte:

1) mußte er 22 Beamte verabschieden;

2) hatte er den Generalständen die Befugniß zuzugestehen, daß sie sich, ohne ausdrücklich einberufen zu sein, jährlich zweimal versammeln konnten;

3) sollte ein von den Ständen gewählter, aus 36 Mitgliedern bestehender Staatsrath, dessen Anordnungen die Prälaten, Herren und Stände sich zu fügen hatten, eingeseht, und 4) außerordentliche Kommissäre mit der Besuguiß, die Provins

4) außerorbentliche Kommissäre mit ber Besugniß, Die Provingial-Stände zu versammeln und die Beamten zu bestrafen, zu belohnen und anzuweisen, in die Provinzen entsandt werden.

<sup>\*)</sup> Da die Befestigung von Paris unter der Regentschaft Karl's vollendet wurde, ist sie häusig diesem zugeschrieben worden.

sowie selbstherrlich Alles zu thun, was demselben gut und

recht schiene, und

5) wenn er die alten feudalen und kommunalen Freiheiten so wieder herstellte, wie fie unter Philipp dem Schönen bestanden hätten.

Der Statthalter des Neiches, Karl von der Normandie, war weit davon entfernt, sofort auf diefe der königlichen Billkur feindlichen Bebingungen einzugehen. Zunächst wollte er Zeit gewinnen. Er beschied baher die Führer ber drei Stände zu fich und ersuchte fie, daß jeder in feine Beimath gurudtehren follte, während er felber zum deutschen Raifer reisen und selbigen bitten wollte, sich für die Befreiung des gefangenen frangofischen Ronigs bei ben Englandern zu verwenden. Dem Gelbmangel suchte Karl badurch abzuhelfen, daß er eine Münzverschlechterung eintreten lick.

In der Versammlung der Generalstände hatte der britte Stand, ber ja die Sauptlaften zu tragen hatte, einen entscheidenden Ginfluß auf die beiden andern Stände ausgeübt. Unter den Geiftlichen befand sich ein Mann, Namens Robert Lecog (Robert ber Sahn), ber in Staatssachen hocherfahren und vom Könige schon in vielerlei diplomatischen Geschäften verwandt worden war. Er war zu Mont-Didier geboren und stammte aus einer angesehenen Bourgeois-Familie. Sein Bater war Amtmann in Rouen gewesen. Robert Lecog hatte ursprünglich die Rechte studirt. Darauf war er königlicher Abvokat im Parlamente von Paris und hernach Berichterstatter über die beim königlichen Rathe eingehenden Kaffations-Vesuche (maître des requêtes) gewesen. Dann war er in den geiftlichen Stand eingetreten und erster Borfanger bes Rapitels von Amiens geworden. - Seit dem Jahre 1351 war er Bischof von Diefer Bischof, seines bürgerlichen Berkommens eingebenk, stand jest zu dem Volke und ging mit Stephan Marcel Sand in Sand. Rannte doch Reiner beffer, als gerade er, die unter der königlichen Will= für eingerissenen Mißbräuche und die unsäglichen Leiden der armen Leute.

Marcel sah ein, daß er, wenn er dem Statthalter Wider= stand leisten wollte, sich ruften mußte. Die hauptmacht des Wider= standes lag in Baris. Er suchte baber Baris zu befestigen. Auf dem linken Seine-Ufer ließ er die unter Philipp August angelegten Befestigungs= werte repariren und erweitern. Doch die hauptbefestigung mußte auf dem rechten Ufer, wo der größte Theil der Bevölkerung wohnte, aufgeführt werden. Hier ließ er eine von Thurmen unterstütte Mauer ziehen. Selbige ging von dem Quai des Ormes, wo das Barbette-Thor lag, über die jegigen Straßen St. Antoine, Temple, St. Martin, St. Denis, Montmartre, über die Montmartre-Graben, den Plat des Victoires, über die jetige Bank (bas damalige Hôtel de Toulouse), den Garten des Palais Royal und die Straße Richelieu nach dem Thore St. Honore und von da ans Ufer der Seine. Um die Thore zu schützen, wurden auf beiden Seiten ber Seine Zwinger erbaut. Auf der Festungs= mauer wurden 750 hölzerne Wachtthürmchen errichtet und mit starken eisernen Saken an die Zinnen befestigt. Die Insel St. Louis, damals

Insel Notre-Dame genannt, wurde mit einem Graben versehen, damit sich nöthigensalls die Bewohner von Paris dahin in Sicherheit zurückziehen konnten. Um die Seine zu sperren und die Straßen zu verbarriskadiren, wurden eiserne Ketten geschmiedet. Wenn man diese Ketten quer über die Straßen zog und hinter ihnen mit Erde gefüllte Fässer aufthürmte, so ließ sich, obsichon es zwar schon seit 1338 Kanonen, aber doch noch keine schweren Geschütze wie heutzutage gab, eine schwer einenhubare Festung errichten. Auch konnten die Armbrustschützen, wenn sie die serbergenden, mit Erde gefüllten Fässer vor sich her wälzten, ganz gedeckt wie hinter wandelnden Barrikaden sich dem Feinde nähern. Der Ersinder der Bariser Varrikaden ist also Stephan Marcel.\*)

Derselbe beseuerte das Bolk durch seine Neden und übte es in den Wassen ein. Die Volksbewassung war durch ein im Dezember des Jahres 1355 erschienenes königliches Dekret gestattet. Das Louvreschloß, der königliche Palast zu Paris, wurde von Marcel erstürmt und die darin besindlichen Wassen unters Volk vertheilt. Bald versügte Marcel über ein 20,000 Mann startes Heer. Einmal im Besitze dieser Streitmacht, untersagte und verhinderte er die Zirkulation des von Karl geschlagenen schlechten Geldes und zwang diesen zum Nachgeben. Schon unter dem Könige Philipp dem Schönen, der ein großer Falschmünzer war, hatte sich das Pariser Volk erhoben; es hatte das Hotel des Münzdirektors zerstört und den König selber im Temple belagert, war aber von Philipp mit unaufrichtig gemeinten Versprechungen beschwichtigt und dann gezüchtigt worden.

Die königliche Münzstätte war in Paris. Als der Regent einsah, daß er Nichts gegen Paris ausrichten konnte, willigte er den 20. Januar 1357-ein, daß das schlechte Geld nicht in Umlauf kommen und daß die sieben verhaßten Aronbeamten, wenn ein Ergreifen derselben möglich wäre, verhaftet werden sollten. Auf Berlangen Marcel's stellte Karl

barüber eine schriftliche Urfunde aus.

Nun versammelten sich die Generalstände den 3. Februar 1357 in Paris. Robert Lecoq, der jetzt als Bischof von Laon signrirt, bewilligte im Namen der Stände dem Herzoge 30,000 Mann Truppen und die nöthigen Geldmittel, wogegen Karl in folgende Bedingungen einzuwilligen hatte:

1) mußte er 22 Beamte verabschieden;

2) hatte er den Generalständen die Befugniß zuzugestehen, daß sie sich, ohne ausdrücklich einberufen zu sein, jährlich zweimal versammeln konnten;

3) sollte ein von den Ständen gewählter, aus 36 Mitgliedern bestehender Staatsrath, bessen Anordnungen die Prälaten, Herren und Stände sich zu fügen hatten, eingeseht, und 4) außerordentliche Kommissäre mit der Besugniß, die Provin-

4) außerordentliche Kommissäre mit der Besugniß, die Provinzial-Stände zu versammeln und die Beamten zu bestrafen, zu belohnen und anzuweisen, in die Provinzen entsandt werden.

<sup>\*)</sup> Da die Befestigung von Paris unter der Regentschaft Karl's vollendet wurde, ist sie häusig diesem zugeschrieben worden.

Ru biefen Bedingungen gab Rarl feine Zustimmung und es fam eine vom Parlamente legalisirte Reform-Ordonnang zu Stande. In derfelben verzichtete er auf Erhebung jeder nicht von den Ständen bemil= ligten Steuer, verpflichtete sich, dem Staatsschape Nichts zu veruntreuen. versprach, die Auflagen durch ehrliche und von den drei Ständen verordnete Leute erheben zu lassen, machte sich anheischig, die Migbräuche seiner Beamten abzustellen, unparteiische Gerechtigkeit zu üben, Die Staats= stellen nicht mehr zu verkaufen, und fagte zu, daß die Münzen nicht wieder verschlechtert, sondern nach dem vom Prevot der Pariser Kaufleute gelieferten Mufter geschlagen werden sollten. Ferner verzichtete er auf das Prifen-Recht, auf die Zwangsanleihen, auf alle Privatkriege, auf das Rechtsprechen durch Kommissionen, durch welche die Leute ihren natürlichen Richtern entzogen wurden, und auf die Veräußerung ber Außerdem autorifirte er den bewaffneten Widerstand gegen jede ungesetliche Unternehmung, verbot die Fehden der adeligen Herren, ertheilte allen Franzosen das Recht, ihrem Stande gemäß Waffen zu

tragen, und erklärte die Ständemitglieder für unverletlich.

Ueber diese Ordonnang jagt Sismondi: "Diese merkwürdige Charte zeigt den Umfang der die Klagen des Volkes verursachenden Migbräuche und die Redlichkelt von den der Krone entgegengesetzen, durch ihre Kestiakeit so vortheilhafte Reformen erzielenden Kührern. Aus dieser Bufammenfaffung ihrer Forderungen geht hervor, daß fie keine unruhigen, eifersüchtigen, ungestümen Geister waren. Nein, ber Bischof von Laon und der Prevot der Raufleute waren feine Berräther, obichon sich die Geschichtschreiber der Monarchie angestrengt haben, sie als solche anzuschwärzen. Im Gegentheil waren sie vom Streben nach bem Guten und von der Liebe zum Bolke beseelt und suchten, als fie die schreckliche Unordnung, welcher der Staat anheimfiel, sowie die allgemeinen Spitbübereien, die Unfähigkeit und Sorglofigkeit der Führer sahen, Frankreich trot der frangösischen Fürsten zu retten. Wenn sie manchmal Gewalt anwandten, muß man ihnen den Gebrauch ungesetlicher Mittel verzeihen, weil in jener Zeit die Freunde Frankreichs kein gesetzliches Mittel zur Verrichtung des Guten befagen. Wurden sie aber auch ihrerseits vom Machtschwindel ergriffen, so muß man an ihrem Beispiele gerade einen Beweiß für die Richtigkeit ihrer Pringipien erblicken; benn fie sprachen zuerst es aus, daß es fürs Bolk kein Beil gibt, solange daffelbe der absoluten Gewalt unterthan bleibt, mogen nun die mit dieser Macht bekleideten Personen sein, welche sie wollen."

Im Jahre 1357 erward Stephan Marcel für die Pariser Kommune den Bauplatz, auf welchem das Pariser Stadthaus errichtet worden ist. Auf diesem Platze stand damals ein Gebäude, welches das Säulenhaus (maison aux piliers) oder auch das Kronprinzen-Hôtel (hôtel au dauphin) hieß. Somit stammt das in allen Revolutionen eine so große Rolle spielende Stadthaus (hôtel-do-ville) aus einer revolutionären Epoche

von Baris.

Der Nath der Sechsunddreißig setzte eine Zeitlang das Werk der Reformen fort. Judeß war diesen Resormen der Adel seindlich, die Geistlichkeit verhielt sich lau, und ein großer Theil der Städte meinte, daß man die königliche Macht nicht brechen dürfe, weil der dritte Stand den königlichen Schutz angesichts des Ränder- und Randritterwesens nöthig hätte. Den 6. April wurde in Paris eine Bekanntmachung des gesangenen Königs ausgerusen, durch welche die Vollziehung der mit den Ständen getroffenen Vereinbarung untersagt wurde. Der Herzog Karl ließ sich zwar wieder einschüchtern; allein im August 1357 erklärte er dem Rathe der Sechsunddreißig, daß er sortan ohne ihn regieren wollte. Der Rath fügte sich.

Weil jedoch der königliche Statthalter bei den Städten nicht die gehoffte Unterstützung fand und Geld brauchte, kehrte er nach Paris zurück und berief auf den 13. Januar 1358 eine neue Versammlung

ber Beneralftande ein.

Mittlerweise hatten Marcel und Lecoq nebst ihren Freunden einen Handstreich ausgeführt. Sie hatten, um der königlichen Macht einen Gegenbewerber entgegenzustellen, den gefangenen König von Navarra in Freiheit gesetzt. Indeß waren hiermit die Städte der Champagne und Burgunds keineswegs einverstanden. Auf der Ständeversammlung im Januar war der Abel gar nicht, die Geistlichkeit nur schwach vertreten. Unter den Vertretern des Reichs herrschte Zwiespalt und man einigte sich zunächst nur über eine tadelnswerthe Aushülfsmaßregel, dergemäß behufs Abstellung des Geldmangels eine Münzverschlechterung beschlossen wurde.

Unter diesen Umständen glaubte Marcel den königlichen Statthalter, dem der Titel Regent verliehen worden war, einschüchtern zu müssen. Er rief die Zünfte unter Wassen, nahm mit 3000 Mann den Louvres Palast ein und ließ vor den Augen Karl's dessen beide Hauptminister, den Herrn von Conslans, Marschall der Champagne, und Robert von Clermont, Marschall der Normandie, tödten. Das Bundeszeichen der revolutionären Pariser war eine blaurothe Kappe mit auf die Schulter herabsallenden Klappen, auf deren Spangen die Aufschrift zu lesen war: "Zum Bundeszeichen, daß wir mit dem Prevot gegen alle Personen leben und sterben wollen." Karl sah sich genöthigt, diese Kappe, die den Ursprung der späteren französischen National-Kotarde bildet, selber sich aufs Haupt zu sehen.\*)

Eine am folgenden Tage im Angustiner-Rloster abgehaltene Boursgevisie-Bersammlung, an welcher auch die in Paris anwesenden Deputirten theilnahmen, billigte dieses Borgehen. And nahmen die Städte Amiens, Beanwais, Konen und Seulis die blaurothe Kappe au; allein die Städte im Bermandesischen und in der Champagne protestirten, wie überhaupt die Provinzial-Städte mehr und mehr auf Paris eisersüchtig und miß-

günftig wurden.

Indem Karl diese feindselige Stimmung schürte und benutte, berief er die Generalstände, deren Versammlung hätte am 1. Mai in Paris stattsinden sollen, nach Compiegne. Vergebens drohte ihm Marcel mit

<sup>\*)</sup> Die weiße Kappe, angeblich bas Symbol ber Freiheit bei den alten Galliern, wurde erst 1382 in Paris anfgebracht. Sie war ein von Went stammendes Bundeszeichen.

Absetzung. Karl stütte sich auf die Provinzen und gebachte Paris mit

Bulfe derfelben zu unterwerfen.

Während die Städte Paris im Stiche ließen, erhoben sich im Lande zwischen ber Seine, ber Mündung ber Somme und ber Donne Dieser französische Bauernkrieg ist unter dem Namen die Bauern. Jacquerie befannt und zwar foll diese Benennung daher rühren, daß die Bauern in Jaden gekleidet gingen. Dieser Bauerntrieg, in Frankreich angeregt durch einen gemissen Beter von Montfort, Der als Bundes= zeichen das Bild eines Pfluges am Sute führte, erstreckte sich bis nach Flandern hinein. Die mit den härtesten Abgaben geplagten, wie Bieh geschundenen Bauern nahmen jest Rache an ihren adeligen Herren; fie verbrannten nicht nur die Schlöffer und zerftorten die Burgen, sondern tödteten alle Edelleute, beren fie habhaft wurden. Ja fie brachten auch bie abeligen Frauen und Rinder um. Stephan Marcel fuchte fich ben Bauernkrieg zu Rute zu machen. Er schickte ben Bauern Berftarkingen, boch ermahnte er sie, daß sie nicht rauben und plündern, nicht sengen und brennen, keine Wohnungen zerstören, keine adeligen Frauen und Rinder tödten follten.

Indeß wurde den 9. Juni 1358 ein gegen 10,000 Mann ftarkes Bauernheer, bei benen sich einige Hundert Pariser befanden, unter ber Führung des Barifer Krämers Beter Gilles zu Meaur, wo die Bauern, nachdem ihnen die Bourgevisie die Thore geöffnet hatte, 300 abelige Franen und Fraulein auf der den Markt bildenden ftark befestigten Marne-Sufel in ihre Gewalt zu bekommen gedachten, empfindlich ge-Unter den Frauen, auf die das Bauernheer es abgesehen hatte, befand sich die Herzogin der Normandie. Im Uebrigen wandten die Bauern sich nicht gegen das Königthum, sondern nur gegen die Abeligen, indem sie sagten: "Wir sind Menschen so gut wie sie (Nous sumes homes cum il sont). Sie fochten unter Lilienbannern. Ihre Hauptniederlage erlitten fie zu Clermont burch Rarl ben Schlimmen von Navarra, der zuvor unter dem trügerischen Bersprechen eines Waffen= ftillstandes ihren Führer Wilhelm Cale in sein Lager gelockt hatte und ihn bort gefangen hielt. Hierauf murben die aufftandischen Bauern aufs Graufamfte zu Taufenden niedergemetelt. Nur Benigen glüdte es, in bem hohen Getreide, das noch auf den Feldern stand, sich vor den un= barmbergigen Siegern zu verbergen und heil zu entkommen. Stephan Marcel versichert in einem Schreiben an die flandrischen Kommunen, welches vom 11. Juli 1358 datirt ift, daß er die Jacquerie nicht hervorgerufen und befördert habe. Indeß wurden gefangene Edelleute, welche von den Jaden nach Beauvais, einer mit Paris verbundeten Stadt, gebracht worden waren, auf Befehl des dortigen Bürgermeisters und der Schöffen getöbtet.

Alls Warcel der Hülfe der Banern beranbt war, wollte er sich ganz dem Könige von Navarra in die Arme wersen. Allein in Folge des eingetretenen Unglücks hatte seine Beliebtheit und sein Ansehen ders maßen abgenommen, daß er dieß nicht ohne Weiteres aussühren konnte. Namentlich hatte er unter der großen Bourgeosie viele Feinde; denn er stützte sich hauptsächlich aufs gemeine Volk. Sein Hauptseind war einer

feiner früheren eifrigen Unhänger, Namens Johann Maillart. In ber Nähe von Paris stand der Herzog Karl von der Normandie mit 3000 Langen und verhinderte die Bufuhr der Lebensmittel auf der Seine. Da auch das Sunger leidende gemeine Bolt mankend geworden war, fahen fich Lecoq und Marcel genothigt, an ben Bergog zu schreiben und ihn einzuladen, daß er nach Paris kommen und mit den Barifern gegen bie Truppen bes Königs von Navarra gemeinschaftliche Sache machen möchte. Mein ber Regent antwortete, daß dieß nicht geschehen könnte, so lange der Mörder der Marschälle am Leben wäre. Als Marcel und Lecog faben, daß es ihnen an den Rragen geben follte, beschloffen fie das Aeußerste zu wagen. In der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August wollte Marcel nun Josseran de Macon, dem Schatzmeister des Königs von Navarra, die Schlüffel der Stadt überliefern. An der Spite von etwa 60 Anhängern erschien er an ber Bastei von St. Denis. Doch die dortige Bache widersetzte sich ihm. Ebenso erging es ihm an der Baftei bes Thores St. Antoine. Während er hier noch mit der Wache unterhandelte, langte fein Feind Maillart mit einer Truppe Bewaffneter an und rief, indem er auf den Prevot zeigte: "Bum Tode, zum Tode mit jebem Manne auf feiner Seite; benn es find Berrather!" - Marcel hatte zum Entflieben feine Beit. Johann Maillart bieb ihn mit einer Streitart über den Ropf und streckte ihn zu Boden. Die Begleiter und Unhänger Marcel's wurden gleichfalls getöbtet. Die Leichname Marcel's und zweier Schöffen wurden burch die Straßen geschleift und nadt vor ber Rirche ber beiligen Ratharine, worin die beiden ermordeten Marschälle begraben waren, in der Strafe St. Antoine zur Schan gelegt. Bijchof Robert Lecog entkam zum Könige von Navarra nach Melun und erhielt von diesem später das Bisthum Calaborra, wo er 1368 starb.

Den 3. August 1358 zog ber Regent in Paris ein. Ruhe und Ordnung fehrten wieder. Die Tyranuei erstarkte. Wie es besiegten Boltstämpfern zu geschehen pflegt, wurde Stephan Marcel von den Beichichtschreibern ber Privilegirten aufs Schandlichste verleumdet und feine arogherzigen Bestrebungen in den Roth gezogen. Indeg ging das Unbenten an die von ihm geltend-gemachten Forderungen nicht gang unter. Das von ihm erworbene Stadthaus blieb Sit ber aufftandischen Rommune, das Andenken an die von ihm erfundenen Barrikaden lebte fort und ebenso blieb das Andenken an die Befestigung von Paris. war fein Rampf nicht ein Kommunekampf im mobernen Sinne; allein bie von ihm gebrauchte Bundestappe zeigt die foderative Tendenz in Berbindung mit der Bortampferschaft der Hauptstadt: einer Idee, die sich bei ber revolutionären Pariser Kommune von 1792 und von 1871 wiederfindet. Mit der Kommune von 1792 - 1794 liegt außerdem die Aehnlichkeit vor, daß Marcel ben Regenten einschüchterte und vermittelst ber organisirten bewaffneten Pariser Kommune zunächst Ginfing auf die Gesammtvertretung des Reiches und hierdurch auf das ganze Frankreich ausübte. Die Berlegung ber Generalstände nach Compiegne im Jahre 1358 erinnert an die Verlegung der National-Versammlung nach Verfailles im Jahre 1871.

Ein Sauptmoment der kommunalen Gelbständigkeit ift die freie Wahl der Gemeinde-Behörden und Gemeinde-Vertretung, sowie die Sandhabung der Berichtsbarkeit seitens der Kommune. Nachdem im Sahre 1383 Paris diese Selbständigkeit genommen und ein königlicher Militär= Chef eingesett worden war, erhielt es im Anfange des 15. Jahrhunderts den Brevot der Raufmannschaft, das Stadthaus und einen Theil der früheren Gerechtsame zurück. Bu Anfang des 15. Sahrhunderts befand fich Baris in den Sänden ber 500 Mann starten Fleischerzunft. Selbige brachte die Ordonnance Cabochienne, eine Ordonnang für Reform des Rönigreiches, zu Stande. Als ihre Führer werben ber Schinder Simon Caboche und der Chirurg Johann von Tropes genannt. Die Biehmetger von Paris, auf der Seite der Burgunder gegen die Armagnacs stehend, brachten manchem Günftlinge des Hofes den Tod. Auch Peter Deseffarts, der alte Prevot von Paris, fiel ihnen zum Opfer. fturmten die Baftille, drangen in das vom Kronprinzen bewohnte Botel St. Baul ein und nöthigten den Ronig Rarl VI. jum Auffeten ber weißen Rappe. Der Friede von Pontoise und eine Volksabstimmung vom 2. August 1413 setzte den Wirren einstweilen ein Ziel. Indeß hielt die jett eintretende Reaktion, die sich vornehmlich auf die Bariser große Bourgeoisie stutte, die im Pontoiser Frieden verkundete Amnestie nicht ein, sondern fie rachte fich, indem fie hinrichtete, konfiszirte und verbannte. Gin Volksauffland bes Sahres 1419 vertrieb ben königlichen Beamten und stellte in Paris die Bolksherrschaft wieder her.

Während des fünfzehnten Jahrhunderts gestalteten sich alle größeren französischen Städte in ihrer innern Verfassung zu Republiken. Die Könige sahen sich gezwungen, mit ihnen wie mit gleichberechtigten Mächten zu unterhandeln, und östers wurde den Königen der Einzug in die Städte verwehrt. Jedoch vermochte das lockere föderative Band, welches die freien Städte zusammenhielt, der einheitlichen Macht des Königthums nicht auf die Dauer zu widerstehen. Das 16. und 17. Jahrshundert mit ihren resigiösen Streitigkeiten, die den häusig undewußten Vorwand für politische und soziale Machtbestrebungen und Umgestaltungen lieserten, brachten die selbständigen Kommunen zum Falle und verliehen dem Königthum absolutistische Gewalt. Paris spielte in diesen Kämpfen eine hervorragende Kolle, auf die wir jedoch hier nicht

näher eingeben tonnen.

Im Jahre 1672 war die Selbständigkeit der Kommunen in ganz Frankreich vernichtet. Ein Jahrhundert nach der Pariser Bluthochzeit waren sowohl in den Städten wie in den Flecken die bisher an eine Wahl geknüpften Gemeindeämter in Staatsämter verwandelt. Die Verwaltungsstellen wurden vom königlichen Fiskus verkauft, zurückgenommen, wieder verkauft, an Günstlinge vergeben. Die Zeit war gekommen, wo der König sagen durfte: Der Staat bin ich!

Ohne Zweifel hatte das absolutistische Königthum seinen geschichtlichen Nuten. Dasselbe war nicht zufällig, sondern diente dem Staate in der Zeit, wo sich neue Produktions-Zustände Bahn brachen, als nothwendiges Bindemittel. Bei dem täglich wachsenden Verkehr konnten die auf kleine Gemeindegebiete beschränkten, durch diese partikularistischen Eigenthums-Komplexe an beengte Begriffe und Bestrebungen gewöhnten und gebundenen Kommunen mit ihren verknöcherten Zünften dem sich gestaltenden großen Gemeinwesen nicht die ersorderliche Bindung geben und keine nenen Zustände andahnen. Die Selbständigkeit der Kommunen wäre die Anarchie, die Zerdröckelung in Sonderheiten gewesen. Ihre Hernschaft hatte sich überlebt, und es war die Ausgabe des absolutistischen Königthums, die Selbständigkeit dieser frazenhaften kleinen Gemeinwesen zu zerdrechen. Daher vermochte das Königthum trop seiner Ansschreitungen, Mißdräuche und Willkürlichseiten so lange sich zu behaupten. Hätte die Selbständigkeit der Kommunen noch Lebensberechtigung gehabt, würde sie sich ihre Fortdauer erkämpft haben.

Ein Hauptmittel zur Vernichtung der Kommunal-Selbständigkeit war die Einführung der modernen Polizei. Als dieselbe zu Paris durch das Edikt vom 15. März 1667 ins Leben gerusen wurde, war sie Gegenstand der allgemeinen Bewunderung. Man glaubte ansangs, daß sie nur dazu diente, die Sicherheit und Reinlichkeit in den Straßen herzustellen. Bald jedoch brachte man in Ersahrung, daß sie mit einem großen Spür-System und mit bedrohlicher Gesahr für die persönliche

Freiheit verfnüpft war.

Bor der Revolution war Paris in sechzehn Stadtviertel einsgetheilt. An der Spitze der Polizei stand ein Lieutenant, der dreißig Inspektoren und fünfzig Kommissäre, sowie einige Hundert Polizeidiener (exempts) unter sich hatte. Die Pariser Polizei dehnte ihre Wirksamkeit, wie gegenwärtig, über das ganze Frankreich aus. Ja, sie versolgte die Personen, an deren Fersen sie sich einmal gehestet hatte, dis ins Ausland. Ein Register aller Flüchtlinge schien ihr der Katalog aller

Feinde Frankreichs zu fein.

Die vornehmen Leute wurden von der Polizei im Ganzen wenig gequält. Dagegen hatte das gemeine Volk um so mehr zu leiden. Besonders wurde, wie selbst der Adel von Blois that, darüber geklagt, daß Handwerker und Arbeiter bei den geringsten Anlässen, selbst auf leichten Berdacht hin, von der Polizei in Gewahrsam genommen wurden. Die Polizei war durch kein Geset beschränkt, sondern sie konnte willkürlich walten. Pässe waren wohl gedränchtlich, aber nicht nothwendig. Nur sür gewisse Individuen, namentlich sür die Arbeiter, welche, um Arbeit in der Provinz zu suchen, die Hauptstadt verließen, waren Pässe unerstäßlich.\*

Die politische und soziale Inquisition unter dem Vorwande der öffentlichen Sicherheits= und Gesundheitspflege war nach Pariser Muster in den übrigen großen Städten Frankreichs organisirt. Es gab in den Provinzen erbliche, durch die Edikte vom November und Dezember 1699 eingeführte Polizei-Kommissäre; ihre Amtsverrichtungen glichen ganz denen der Kommissäre im Chatelet von Paris, ganz denen der jetigen

Polizei=Rommissäre.

Meist jedoch war außerhalb Paris die Gesundheits-, Handels-, Industrie- und Sitten-Bolizei, die außergerichtliche, politische und religiöse

<sup>\*)</sup> Chassin, Génie de la Révolution, 2. Baud, Scite 44.

Polizei den königlichen Intendanten, die den jetzigen Präsekten glichen, zugetheilt. Die von Heinrich II. geschaffenen, zur Ausstührung der königlichen Besehle in die Provinz abgehenden Kommissäre waren seit Richelieu zum "Augapfel des Königthums" geworden. Im Jahre 1789 besaß Frankreich 34 Intendanten in 35 Generalitäten.\*) Das ganze Land war nämlich behuss der geistlichen Administration in Diözesen, behuss der militärischen in Provinzen oder Militär Gouvernements und behuss der polizeilichen in Generalitäten oder Intendanzen einsgetheilt.

Die Wähler der Pariser Distrikte wandten sich 1789 besonders gegen das Spipelthum, indem sie die Abschaffung des Spionirens verlangten. Man rief in den Provinzen und in Paris: "Die Polizei kommt allein den Gemeindebehörden zu!" Mirabeau schlug zu gleicher Zeit

die Abschaffung der stehenden Beere vor, indem er schrieb: \*\*)

"Reine Miethlinge und kein stehendes Beer! Das gesammte Bolk muß mit dem Rechte bekleidet sein, behufs der gemeinsamen Bertheidigung

die Waffen zu haben und zu tragen."

Mit den gefürchteten lettres de cachet wurde gewöhnlich die Polizei betraut. Diese wilkürlichen geheimen Versügungen hießen ursprüngslich lettres clauses oder closes, verschlossen, versiegelte Briese. Sie waren im Namen des Königs geschrieben, von einem Staatssekretär gegengezeichnet, mit dem königlichen Siegel untersiegelt und enthielten den geheimen Besehl, daß Zemand in ein Gesängniß aufgenommen werden oder in die Verbannung gehen sollte. Wenn ein Polizei-Offizier sie überbrachte, nahm er in der Regel ein Protokoll auf und ließ selbiges durch die von ihnen betrossenen Bersonen unterzeichnen. Der Polizei-Lieutenant von Paris war immer reichlich damit versehen. Man erlangte sie durch Geld. Sollte ein lästiger Gläubiger, ein einer Liebschaft hins derlicher Ehemann oder Verlobter entsernt, sollte der lüderliche Sohn einer ariskokratischen Familie, kurz, sollte irgend eine in irgend einer Sache unbequeme Person auf unbestimmte Beit aus dem Wege geschafst werden, so ließ sich das durch einen geheimen Haftsbesehlt thun. Roch unter Napoleon Bonaparte wurden solche geheimen Haftsbesehlt aussgestellt. Der letzte bekannte ist datirt aus dem Jahre 1801 und lantet solgendermaßen:

"Der Polizei-Präfekt befiehlt und verordnet dem Stockmeister des Arresthauses Tempel, bis auf weiteren Besehl den besagten N... aufzunehmen.

Der Polizei=Präfekt Dubois."

Die Staatsgefängnisse waren sehr zahlreich. In Paris gab es beren fünf, nämlich: die Bastille, Vincennes, Vicêtre, Charenton und St. Lazare. Die vorzüglichsten Staatsgesängnisse der Provinzen waren: das Schloß Ham, das Trompetenschloß, das Stierschloß, der Berg des

<sup>\*)</sup> Etat de France en 1789, par P. Boiteau. Scite 65.
\*\*) Aux Bataves. Déclaration des droits. Art. 12, 14, 15.

heiligen Michaels, das Fort Brehan, das Fort Joux, die Juseln der heiligen Margaretha. Hierzu kamen die Galeeren seiner Majestät, die Galeeren von Toulon und eine Menge Häuser religiöser Abgeschlossenheit die sich jeden Augenblick in Zwangsarbeits- und Korrektionshäuser ver-wandeln konnten.

Der Pariser Polizei-Lientenant hatte begreislicherweise auch die Bereins- und Bersammlungsfreiheit zu verhindern und die Presse zu knebeln, namentlich die Zeitungen, wenn sie unliebsam schrieben, zu konfisziren.

Beter Manuel, in der Revolution Profurator der Pariser Kommune, sagt in seinem Werke: La police dévoilée (2 Bande, 8°, Paris,

Jahr II, erster Band, auf Seiten 230 ff.:

"In einer Stadt, wo man nur von dem Gefete Etwas ju fürchten hat, ift jeder Einwohner (citoyen) immer bereit, die Schutwächter des Bolfs zu unterstüten, zu vertheidigen und nöthigenfalls ihnen zu helfen : allein, das Bolf betrachtet wie Schutwächter nicht jene Spürhunde, welche schmeicheln und beigen bis in unsere Saufer hinein, jene ""Bertrauten""\*) ber Juquisition, welche sogar unsere Gedanken vergewaltigen, jenes lange Gefolge von Alguagils, welche nur privilegirte Spigbuben find. Die Parifer Polizei war niemals etwas Anderes als ber hinterhalt einer verdorbenen und verderbenden Regierung. Bu fehr angefault, um an die Tugend und Redlichkeit zu glauben, schwärzte fie mit ihrem Berdacht die unschuldigsten Handlungen . . . Sie faßte die Worte schon im Munde . . . Sie maßte sich das Recht, welches sonst das Gesetz nur zitternd ertheilt, an, die Thuren zu öffnen und die Borhange hinaufzuziehen . . . Sie begnügte sich nicht damit, dem Lafter unter allen seinen Masten aufzulanern, nein auch ber Symen, die keusche Che, ent= ging nicht ihren vorwißigen Bliden . . . hatte doch noch der Polizei= Lieutenant, wenn er Diese unreinen Schwämme ausdruden ließ. Die Absicht gehabt, durch den Eiter, welchen sie von sich gaben, zu erkennen, wo das Krebsgeschwür unserer Sitten war, wie etwa ein Arzt behufs bes Studiums und der Heilung seiner Rranken mit seinem Stocke in den Erfrementen herumwühlt! Aber dieser sammtliche Unflath gefiel ihm und er ließ ihn nur aufgabeln, um den Hof damit zu regaliren. . . . Ludwig XV. überließ ihm die lettres de cachet unter dem Beding, daß daß er ihn mit Lumpenstreichen unterhielt und namentlich ihm vertrauliche Mittheilungen über die kleinen Saushalte machte."

Montesquien bemerkt im Esprit des lois (12. Buch, Kap. 23) spöttisch: "Die Spionirerei würde vielleicht noch erträglich sein, wenn

sie ehrbaren Leuten anvertrant wäre."

Während die Kommunen ganz unselbständig waren, lebten innershalb berselben auch die Handwerke und Handarbeiter in ganz unfreien Berhältnissen. Wir wollen dieß an Lyon und Paris, den beiden größten Städten bes Reiches, zeigen.

In Lyon, wo der Bürgermeister bis zur Revolution Konsul hieß, war der Hanpt-Industrie-Zweig die von zwei italienischen Arbeitern

<sup>\*)</sup> Bertrauter für Spipel wird gegenwärtig auch in Wien gesagt.

eingeführte, 1466 burch fonigliches Patent gestattete Seibenwirkerei. Bereits ums Sahr 1536 nährten sich davon 12,000 Arbeiter. Beinrich IV. war die Seiden-Industrie die blühendste von allen französischen Industrien. Sie gerieth jedoch unter Ludwig XIV. durch Krieg und Erpreffung in Verfall. Laut dem Reglement von 1667 bilbete die Lyoner Fabrik eine einzige Junung mit drei Rlassen von Bersonen. oberfte Rlaffe enthielt die Rapitalisten ober reichen Bandler, die, obgleich fie nur die Arbeitstraft der beiden anderen Rlaffen ausbeutete, doch den Titel maîtres marchands fabricants führten. Sie tauften den Rohftoff an, ließen ihn verarbeiten und ftedten, indem fie mit den erzielten Brodutten Sandel trieben, den Gewinn der Arbeit in ihre Taschen. zweite Klasse bestand aus den Arbeiter-Meistern, den maîtres ouvriers fabricants. Selbige waren zehnmal fo zahlreich wie die Händler. Sie hatten zu Saufe einige Bebftuhle, mit denen fie entweder auf Rechnung ber Händler ober auch auf eigene Rechnung arbeiteten. Die britte Rlaffe wurde gebildet von den Gefellen, welche von den beiden oberen Rlaffen ausgebeutet wurden. Dieselben, zehumal so zahlreich als die Meifter, mußten folglich bei ihrer Arbeit barben, und fie hatten fogar zu hungern, wenn die Meister für fie teine Arbeit hatten.

Außer diesen drei Klassen gab es ein fünsmal so starkes Arbeiters heer, dessen Hände gebraucht wurden für die Zubereitung, fürs Weben und Färben der Seide, sowie für die Appretur und Vollendung der Stosse: ein Heer, bestehend aus Männern, Weibern und Kindern, das nicht mit zur Innung gerechnet wurde. Alle Arbeiter, welche keine Lehrlingss und Gesellenschaft durchgemacht hatten oder die Meisterschaft nicht bezahlen konnten, genossen keine Proilegium, besahlen keine Garantie und befanden sich womöglich in einer noch jämmerlicheren Lage, als die

heutigen Proletarier.

Sechs Obmänner (jurés gardos) administrirten die große und kleine Fabrik und dienten bei Streitigkeiten als Schiedsrichter. Ursprünglich wurden zwei dieser Obmänner durch die städtische Behörde ernannt, während die übrigen vier gewählt wurden durch eine kleine Versammslung, bestehend aus den alten Obmännern und aus dreißig, vom Konssulate bezeichneten Arbeiter-Meistern. Das Verhältniß dieses Arbeitsschudikats wurde unter Ludwig XIV. zum Nachtheile der Arbeiter dahin abgeändert, daß hinfort die kleine Fabrik, d. h. die Arbeiter-Weister, nur noch zwei, die große Fabrik dagegen, mit anderen Worten die Händler oder Kapitalisten, vier Obmänner zu wählen hatten.

Alber hierbei hatte es in der Folgezeit nicht sein Bewenden. Ein Dekret des königlichen Staatsraths, datirt unterm 8. Mai 1731, stellte die gesammte Junung unter die Wilksür der Handvoll Kapitalisten. Demgemäß durften die auf Rechnung der Händler arbeitenden Meister nur noch höchstens vier Stühle zu Hause besitzen, während den ihre Produkte ohne Mittelspersonen verkanfenden Arbeitern förmlich untersagt wurde, mehr als zwei Wirksühle zu besitzen, sich einen Gesellen zu halten

ober Lehrlinge heranzubilden.

Die Seiben-Jubuftrie beschäftigte damals ungefähr 50,000 Persfonen, darunter 8000 Gesellen, die Fagon-Arbeiter waren und balb von

dem einen, bald von dem andern Meister beschäftigt wurden; serner 800 Arbeiter-Meister mit Wirkstühlen zu Hause, die entweder für eigne oder für Rechnung eines Händlers arbeiteten; endlich 90 Händler, welche den meisten Arbeitern Lohn zahlten und sich mit dem Stoffhandel

abgaben.

Nachdem das unheilvolle Defret 1737 zurückgenommen worden war, erschienen in den Jahren 1741—4 mehrere neue Verordnungen, von denen die eine für die Arbeiter immer ungünstiger war, als die andere. Die Löhne wurden von den Händlern dergestalt hinabgedrückt, daß die Arbeiter nicht mehr bestehen konnten. Bei sleißiger ununtersbrochener, guter Arbeit kontrahirte der Arbeiter-Meister durchschnittlich im Jahre 250 Franken Schulden.

Deßhalb koalisirten sich im August 1744 die sämmtlichen Satinund Taffet-Arbeitermeister nebst ihren Gesellen und den gewöhnlichen Handarbeitern und sie machten die erste große Arbeitseinstellung, die aus

Frankreich bekannt ift.\*) Sie erhoben folgende Forderungen:

1) Vermehrung des Lohnes um 1 Son (5 Pfennige) die Eac; 2) Gleichheit der verschiedenen Junungsklassen bei Ernennung der Obmänner:

3) Abschaffung der Abgabe von 300 Franken beim Meister=

werden, und

4) die Freiheit für die Façon-Arbeiter und Atelier-Chefs, entweder auf eigenes Risito oder im Solde Anderer zu arbeiten.

Indem die Färber, die Reffs und Lastträger, die Strumpfsabrikanten, Hutmacher und die meisten Leute aus der Stuhlgewerkschaft sich zu gleicher Zeit erhoben, befand sich Lyon eine Woche lang in der Hand der Arbeiter. Diese begingen aber, wie J. B. Montsalcon in seiner "Geschichte der Stadt Lyon" (1859, 4°) ausdrücklich bezeugt, keinerlei Gewaltthätigkeit gegen Personen oder Eigenthum. Die Wirkstühle standen stül, dis das Konsulat das Reglement von 1737 wiederherstellte und

somit den sehr gerechten Forderungen der Arbeiter willfahrte.

Sech's Monate barauf jedoch, den 25. Februar 1745, wurden laut Berordnung des königlichen Raths alle Zugeständnisse wieder zurückgenommen und die Kapitalisten wieder in ihre sogenannten Rechte eingesett. Wahrscheinlich waren die Minister von den Händlern mit Geld gespickt worden. Ein surchtbares Militär-Ausgebot diente zur Durchssehung dieses Käuberstreichs. Die Truppen wurden dei den Lyoner Handsbesitzern einquartiert und auf Kosten derselben unterhalten. Einige Lastträger und Seidenarbeiter wurden ermordet, andere zu den Galeeren verurtheilt. Die diebische königliche Regierung nahm die Geslegenheit wahr, um die 300 Franken Abgade sürs Meisterwerden, welche bisher die Händler geschluckt hatten, dem Staatsschape zuzulegen. Hiermit war der Bund zwischen dem Könige und den Kapitalisten besiegelt. Auf diese Weise wurde die Geschlichkeit zur Geltung gebracht und das Eigenthum gesichert.

<sup>\*)</sup> Chassin, dem wir unsere Darstellung entschuen, weist darauf hin, wie sehr Louis Blanc im Jerthum ist, wenn dieser in seiner Geschichte der französischen Revolution meint, die erste große Lohnfrage Frankreichs stamme aus dem Jahre 1789.

Die Militär-Besatung blieb lange in Lhon und wurde mehrmals erneuert, sodaß die Arbeiter unter dem Schutze der hohen Obrigkeit aus Schmählichste bedrückt und ausgebeutet werden konnten.

Endlich schritten die Seidenarbeiter Lyon's 1786 zu einer neuen Arbeitseinstellung. Sie forderten jeht eine Lohnzulage von 2 Sous (= 10 Pfennige) für die Elle. Kein Stuhl arbeitete mehr. Einsach mit Stöcken bewassnet, machten sie durch die Stadt Umzüge. Das Konsulat erschrak hierüber so sehr, daß es den Arbeitern Alles bewilligte. Aber nun rückte wieder Militär, bestehend aus Jägern, Marine-Truppen und Artillerie, in Lyon ein. Die Jäger wurden in der Arbeitervorstadt Guilotière, die Marine-Truppen in Croiz-Kousse und die Artillerie, bei welcher Napoleon Bonaparte als Unterlieutenant stand, in Baise einsquartiert. Alle Bewilligungen wurden den Arbeitern zurückgenommen. Um sie einzuschücktern und ein Exempel zu statuiren, wurden drei unglückliche Handwerker, weil sie beim Ueberschreiten einer hölzernen Brücke nicht den üblichen Zoll entrichtet hatten, ausgehängt.

Die Ordonnanz von 1786 schaffte den alten, nicht mehr im entfernten Verhältniß zu den Lebensmittelpreisen stehenden Lohntarif ab; sie überließ die Festsehung des Lohnes für die Façons dem Uebereinstommen zwischen dem patron (Arbeitgeber) und dem Arbeiter. Allein sie beseitigte nicht die 300 Franken für die Meisterbriese und sie ließ die Scheidewand zwischen dem Meister-Arbeiter und dem freien Arbeiter, zwischen der Fabrikation und dem Handel bestehen. So mußten denn die Arbeiter sich für die kapitalistischen Ausbeuter weiter schinden, und ihre sogenannte neue Freiheit gereichte ihnen ebenso zum Fluch, wie der zugleich sortbestehende Zunstzwang.

Als nun im Jahre 1788 die Seidenärnte mißrieth, befiel die Seiden-Industrie eine schreckliche Krisis. Nicht weniger als 5400 Wirkstühle kamen zum Stillstand und 40,000 Arbeiter wurden brotloß. Unter diesen Umständen wurde die Stadt Lyon von der Regierung ermächtigt, zur Unterstützung der Arbeiter eine Anleihe von 300,000 Francs zu kontrahiren. Judeß verschwand hierdurch das Elend nicht. Denn weil auch die Getreideärnte schlecht ausgefallen war, trat zu dem Arbeitsmangel die Theuerung der Lebensmittel hinzu und durch den strengen Winter von 1788 dis 1789 gesellte-sich zum Hunger die Kälte. In dieser surchtbaren Noth wanderten viele geschiefte Arbeitex-Weister nach der Schweiz und nach Italien auß; andere, die nicht auswandern kounten, begingen Selbstmord. Viele willigten, um nur das liebe Leben sich zu erhalten, ein, für die Händler täglich 18 Stunden lang um die Hälfte des seitherigen Lohnes zu arbeiten.

J. Morin berichtet, daß das Philanthropische Justitut im Jahre 1789 weitere 300,000 Francs (= 80,000 Thaler) durch Substription für die Arbeiter aufbrachte: worauf die unmenschlichen Händler den Umstand, daß die Arbeiter mildthätige Unterstützung erhielten, dazu benutzten, die Arbeitslöhne noch tieser hinunterzudrücken.

Im Jahre 1789 machten die Seidenweber Lhon's 41 Junungen aus. Die aufzehrende Macht des großen Kapitals hatte eine Wenge

kleine selbständige Meister hinweggeräumt. Die Groß-Fabrikation war daher sehr bedeutend. Die große Fabrik beschäftigte nämlich 14,777 Seidenwirkstühle und 58,000 Arbeiter. Doch besaßen nur 3,400 Arbeiter das Privilegium der Junung und durften 1789 an den Wahlen für die General-Stände theilnehmen. Freilich war diese Zahl immer noch derjenigen der Hähler weitaus überlegen, sodaß die Arbeiter, von denen sich 3300 an der Wahl betheiligten, über die Händler einen eklatanten Wahlsieg davon trugen. Die Arbeiter waren gescheidt genug, nur Wahlsmänner aus ihrer Mitte zu wählen. Ihr Führer hieß Monnet. Dersselbe hatte, wie Tolezan de Montsort, Prevot der Kausseute, an den Minister Necker berichtete, schon mehrere Male wegen Ansertigung von aufreizenden Schriften im Gesängnisse gesessen.

Die Buchdrucker-Gehülfen und Posamentirer Lyon's hatten 1789

ebenfalls Wahlfiege zu verzeichnen.

Alehnlich wie in Lyon fielen 1789 die Wahlen auch in Bordeaux günstig für die Arbeiter aus. Hier bestanden 112 Handwerks-Korporationen und selbige ernannten 123 Wahlmänner, während die dasigen Händler, deren Zahl 1856 betrug, nur 47 Wahlmänner wählten.

Nicht Paris, sondern Lyon marschirte 1789 an der Spite der französischen Arbeiterschaft. Gewöhnlich hegt man das Vorurtheil, daß gar teine Arbeiter an den Bahlen von 1789 haben theilnehmen können. Dieß ist jedoch falsch. Wahlberechtigt war jeder Arbeiter, der Industrieober Grundstener entrichtete. Allerdings wurden die Pariser Arbeiter hierbei, wie wir noch sehen werden, sehr in Nachtheil gestellt, weil sich die Regierung vor ihnen fürchtete. Aber die meisten Landarbeiter hatten das Wahlrecht, da die Leibeignen außer den Abgaben an ihre Grundherrschaft obendrein dem Ronige die Grundsteuer zu entrichten hatten. Auf ben Gutern todter Sand, Die der heiligen Mutter Rirche gehörten, gab es allein, da das Chriftenthum die Stlaverei zu erhalten beftrebt war, gegen anderthalb Millionen Leibeigne, die alle mit abstimmten. Rur die Taglöhner und Tagarbeiter, die Lohndiener, ferner die nicht in die Bunfte eingereihten Arbeiter der Städte befagen tein Bahlrecht. Freilich mar für ben britten Stand die Bahl indirett, indem fie in brei Bahlgangen geschah. Im Jura-Gebirge allein wählten 40,000 im Rommunismus lebende Leibeigne, die jum Amte St. Claude gehörten, Selbige besagen noch teine Familien-Namen. Wie fich ber Marquis von Langeron ausdrudte, genügten für solche Hundsfötter die Beiligen= Namen Beter und Paul!

Als 1789 die Wahlen für die Generalstände stattsanden, bestanden in Paris neben der in sechs Körperschaften eingetheilten Junung der

Raufleute noch 44 Bünfte.

Die älteste Pariser Zunftordung stammt aus dem Jahre 1296. Bis zur Ordonnanz von Moulins sielen die Polizei und die Streitsachen der Handwerke Frankreichs in den Bereich der Gemeindeverwaltung. Durch das Oktober-Edikt des Jahres 1696 wurden sie, so sehr sich auch die Zünfte dagegen sträuben mochten, den General-Lieutenants der könig-lichen Polizei zugewiesen.

Nachbem der Minister Turgot im Februar 1776 die Bunfte auf-

gehoben hatte, wurden sie durch ein aus dem August des nämlichen Jahres stammendes Stift in veränderter Gestult wieder eingeführt. Sie wurden jeht den Einslüssen der Polizei viel unmittelbarer unterworfen und der Hauptgrund ihres Weiterbestehens schien die Entrichtung der Gewerbesteuer zu sein. Indeß wurden die verwandten Gewerbe in ein einziges zusammengezogen, wodurch eine Menge kleinlicher Zunftstreitigkeiten wegsielen. Auch wurden die Kosten des Meisterwerdens verzingert, und für die nämliche Abgabe konnte der Arbeiter oder Kaussmann hinsort mehrere Prosesssonen auf einmal betreiben. Die sämmtslichen Prosessionen aber wurden in freie und unfreie eingetheilt. Die sogenannten freien waren den Geschworenenämtern nicht unterworsen, besaßen aber ebenfalls unter dem Namen Statuten ihre Vorschriften.

Die Lehrlingschaft war auf vier Jahre sestgesett. Beim Meisterwerden war kein Meisterstück mehr zu liesern. Die Aufnahme in die Bunst zersiel zu Paris in die einsache Einschreibung ins Zunstregister und in die Vereidigung vor dem königlichen Prokurator des Chatelet, womit die Ausstellung eines Meisterbrieses verknüpst war. Um Meister zu werden, mußte man zwanzig Jahre alt sein und vier Jahre in der Lehre gestanden haben. Doch wurden die Söhne von Meistern und Meisterinnen schon mit 18 Jahren und nach zweizähriger oder noch geringerer Lehrzeit unter die Meister ausgenommen, wie denn auch die Wittwen und Töchter verstorbener Meister in die Zunst zugelassen wurden, wenn sie binnen einem Jahre nach dem Tode ihres Mannes oder Vaters die ersorderlichen Schritte thaten, wobei sie die Hes

gewöhnlichen Meiftergeldes zu entrichten hatten.

Die Bunftversammlungen bestanden in kleinen Städten aus allen Bunftmitgliedern, dagegen in Paris nur aus den höchstbesteuerten. Paris und Lyon befaß jede Bunft Deputirte, die auf Generalversamm= lungen gewählt worden waren und welche die ganze Innung vertraten. Auch besaßen die Junungen und Zünfte ihre Obmanner, Syndici (Rechtsberather) und Abjunkte (Beifiger). Diefe Behörden machten jest nebst der Bolizei die Munizipal-Verwaltung aus. Kraft des August-Sdikts von 1776 und des Januar-Gdifts von 1777 hatten im Allgemeinen diejenigen Bunfte oder Junungen, welche weniger als 300 Mitglieder gählten, je 24 Bertreter, solche von mehr als 300 Mitgliedern aber 36 Vertreter zu wählen. Diese Deputirten bilbeten die gewöhnliche Bunft- oder Innungsversammlung. Bei ben feche Rorperschaften ber Barifer Raufleute führten bie Obmänner, bei den Zünften die Syndici und Adjunkte in den Deputirten= Bersammlungen den Borfit. Die in den Bersammlungen gefaßten Beschlüsse waren für alle Mitglieder der Zunft bindend, doch mußten sie, um Gültigkeit zu erlangen, zu Paris erst durch den Polizei-Lieutenant, zu Bordeaux durch die Schöffen, zu Lyon durch das Konsulat und im Allgemeinen durch die Polizei-Behorde vidimirt (bestätigt) sein.

Die Versammlungen der Junftmitglieder behufs Wahl der Deputirten wurden durch die Polizeibehörde einberufen. Sie bestanden zu Paris aus 200 Mitgliedern bei solchen Innungen und Zünften, die weniger als 600 Meister enthielten, und aus 400 Mitgliedern bei den über 600 Meister zählenden Zünften. Es waren die höchst besteuerten Meister, welche die Versammlungen bildeten. Zu Lyon, wo diese Wählerversammlungen nicht über 300 Mann start sein durften, gab nicht

bie größere Steuer, sondern das größere Alter das Wahlrecht.

Diese Versammlungen wurden in Paris und Lyon, wenn sie über 100 Mitglieder zählten, durch die Polizeibehörde in einzelne Sektionen eingetheilt, damit sie nicht staatsgefährlich werden könnten. Jede Sektion, bestehend aus den das nämliche Stadtviertel bewohnenden wahlberechtigten Mitgliedern, versammelte sich behufs der Ausübung der Wahl besonders.

In jeder Körperschaft der Kaufmanns-Junung gab es drei Dbmanner und brei Abjunfte; in jeder Bunft zwei Syndici und zwei Abjuntte. Die fogenannten freien Erofessionen hatten nur einen Sundicus und einen Abjunkt. Diese Borftanbe waren mit ber Besorgung ber Geschäfte, mit ber Berwaltung der Bunft- und Innungsgelber, mit der Ueberwachung der Disziplin und mit der Bollftredung der Reglements Ihre Amtsdauer währte zwei Jahre, und zwar ruckten bie Adjunkte im zweiten Jahre jum Umte bes Obmanns ober Syndicus empor. Die Wahl ber Abjunkte geschah burch die Deputirten drei Tage nach beren eigner Wahl vor dem foniglichen Profurator im Chatelet ober vorm Polizeirichter. Die Adjuntte durften nur aus benjenigen Meistern gewählt werden, welche im vorhergehenden Sahre zu Deputirten ernannt worden waren. Die fogenannten freien Professionen besagen das Wahlrecht nicht, sondern ihre Abjunkte wurden schlechthin durch die Polizeibehörde ernannt. Jede Zunft ober Junung durfte sich leichte Steuern auferlegen, auch durfte sie Anleihen kontrahiren, wenn sie durch die Obrigfeit bagu ermächtigt worden war.

Die Obmänner, Syndicusse und Abjunkte hatten sich aus den alten prud 'hommes entwickelt. Diese prud 'hommes, auf Deutsch Sachsverständige oder Experten, waren in alter Zeit die Abministratoren der städtischen Kommune. So z. B. wurde die Stadt Bourges dis zum Jahre 1474 durch vier prud 'hommes verwaltet, worauf im genannten Jahre ein königliches Edikt verordnete, daß hinsort die städtische Verwaltung durch einen Maire und zwölf Schöffen geführt werden sollte. Der Rath der Stadt Paris beschloß im Jahre 1296, daß vierundzwanzig prud 'hommes gewählt werden und daß dieselben auf Ersuchen des Prevots der Kausseute und der Schöffen nach dem damasigen Rathhause (dem parloir aux bourgeois) kommen, den guten Leuten Rath ertheisen und mit dem Prevot und den Schöffen zu den Meistern, zum Könige oder-sonstwohin inners und außerhalb Baris zum Wohle der Stadt sich

begeben follten.

Die Obmänner, Syndici und Adjunkte nun mußten jährlich minbestens viermal die sämmtlichen Meister besuchen, um sich zu vergewissern, ob dieselben die Reglements besolgten, und um sich nach dem Betragen der Lehrlinge, Gesellen und Ladendiener zu erkundigen. Ueber diese Besuche hatten sie in der Deputirten-Bersammlung Nechenschaft abzulegen, worauf solche Meister, gegen welche Etwas vorlag, vor die Versammlung geladen und von derselben ermahnt wurden. In Wiederholungssällen übergaben die Syndici und Adjunkte ihre Protokolle dem Substituten bes königlichen Prokurators, wenn die Kontravention eines rückfälligen Meisters die öffentliche Ordnung betras. Bei Streitsachen der Pariser Kanflente und Handwerker bisdete das Chatelet die erste und das Parlament die zweite oder Appellations-Instanz.

Die freien Professionen, die auf einsache, vor dem Polizei-Lieutenant abzugebende Erklärung ausgeübt werden durften, aber auch ein-

registirt wurden, enthielten folgende Rategorien:

Die Blumenhändlerinnen, die Bürftenbinder, die Bleicher, die Woll- und Baumwollfämmer, die Haarfräuslerinnen der Frauen, die Seiler, die in den Straßen, Hallen und auf den Märkten, jedoch nicht in Standbuden kaufenden und verkaufenden Trödler, die Peitschenmacher, die Gärtner, die Flachshändlerinnen, die Lebkuchenhändler, die Tanz-meister, die Mattenslechter, die Bogelhändler, die Rosenkranzmacher, die Korkmacher, die Angler, die Babhalter, die Leineweber, die Korbmacher und die Feger. — Obschon die vorgenannten einundzwanzig Gewerbe frei hießen, waren sie doch mancherlei Abgaben und polizeilichen Plackereien unterworsen.\*)

Die Buchdruder nebst ihren Gehülfen wurden zu keiner Zunft gerechnet, sondern sie galten für "Stüpen der Universität" und waren

den "freien Rünften" beigezählt.

Außer den zünftigen und den aufgezählten freien Gewerden gab es noch solche, die kraft eines alten Privilegiums den Zunftbestimmungen enthoben waren. In dieser Hinschaft sind zunächst die Meisterschaften des Königs – Hotels zu erwähnen. Der Prevot des Königs – Hotels besaß nämlich das Privilegium, in fast allen Innungskörpern der Kaufstente und in fast allen Zünften der Haufte sich bei ihm eine Meisterschaft. Solche Meister brauchten keine Lehrlingsschaft durchgemacht, ja überhaupt keine praktische Kenntniß oder Fertigkeit in dem Geschäft oder Handwerke, in das sie sich einreihen ließen, erlangt zu haben, genossen aber dennoch alle Freiheiten und Vorrechte der Innung und Zunft. Es läßt sich leicht ersehen, daß Kapitalisten, indem sie sich vom Prevot des Königs-Hotels Meisterdriefe kauften, eine das zünftige Handwerk aus dem Sattel hebende Großfabrikation und einen Großhandel betreiben konnten: wodurch mit Nothwendigkeit die Gewerbesreiheit und moderne Produktion angebahnt wurde.

Ferner hatten in einem Armenhause erzogene junge Leute, wenn sie das daselbst ersernte Handwerk selbständig ausüben wollten, beim Meisterwerden nur die Hälste des vorschriftsmäßigen Zunstmeistergeldes zu entrichten, und Arbeiter, die den Knaben eines Armen-Asplis zwanzig Jahre lang Unterricht in einem Handwerke ertheilt hatten, erlangten hierdurch von selbst ohne jedes Meistergeld das Meisterrecht. Besonders ist in dieser Hinschaus anzusühren.

Laut einem Freibrief vom 22. Dezember 1602 konnten alle in den Gallerien des Louvre wohnhaften Personen frank und frei jedes

<sup>\*)</sup> De la condition des ouvriers de Paris de 1789 jusqu' en 1841. Baris 1841, 8°. Seite 24.

Geschäft treiben, ohne baß sie irgendwie, auch wenn sie keine Meister waren, von ben Obmannern, Syndicis und Abjunkten ber Bunfte und

Innungen beläftigt werden durften.

Endlich hatten die geiftlichen und weltlichen Herren, welche in manchen Stadttheilen von Paris die Patrimonial - Gerichtsbarkeit aus - übten, das Privilegium, daß die ihrer Gerichtsbarkeit unterthanen Bersonen ben Bunftgesetzen bezüglich ber Lehrlings= und Meisterschaft nicht unterworsen waren. Solche privilegirte Stadttheile waren: der Faubourg St. Antoine, St. Jean-de-Latran, der Bezirk des Tempels, der Bezirk St. Denis, der Bezirk la Châtre, ein Theil der Straße Loursine, der Fanbourg St. Marcean, der Bezirk St. Germain-des-Bres, ber Bezirk St. Martin-bes-champs n. f. w. hier in biefen Sigen ber 1789 ausbrechenden Revolution hatten eine ungeheure Menge Arbeiter, welche das Meistergeld sparen wollten, sich zusammengebrängt. Die von ihnen gefertigten Waaren durften allerdings bloß in den von ihnen bewohnten Stadttheilen vertauft werden; allein fie fügten den gunftigen Deiftern felbit bei biefer Befdrantung einen beträchtlichen Schaden zu, weil ihre Baaren ja boch in die gunftigen Stadttheile eingeschmuggelt wurden. Außerdem fonnten fie, wenn fie die Balfte des Meistergeldes entrichteten, sich das Recht verschaffen, daß sie ihre Brodukte, bie sonst außerhalb ihres Sprengels konfiszirt wurden, überall in Paris vertaufen durften. Nachdem ein folder Arbeiter einmal die Balfte des Meiftergeldes entrichtet hatte, konnte er in die gunftigen Stadttheile siehen und wurde hier als gleichberechtigter Meister anerkannt, sobald er noch die andere Sälfte des Meistergeldes bezahlte. Auf diese Weise tonnten die Arbeiter die Lehrlingsschaft umgehen. Uebrigens ftanden bie in privilegirten Stadttheilen wohnenden Arbeiter unter ber Aufficht ber Obmänner, Syndici und Abjunkte, welche dieselben besuchten, um über sie wegen angeblicher Uebertretung der Reglements Geldstrafen verhängen zu können und um ihnen am Benge zu flicen; allein biese Aufsicht wurde nicht im Namen der Bünfte und Innungen, sondern im Namen des Polizei-Lieutenants ausgeübt und die Strafgelder zwischen ben Patrimonial-Berren und dem Könige getheilt.

So beschaffen war die Pariser Kommune vor 1789. Nach offisieller Angabe betrug die Einwohnerzahl von Paris im Jahre 1788,

also ein Sahr vor der großen Revolution, 599,569 Röpfe.

Bei den Wahlen für die Generalstände 1789 hatte Paris 40 Deputirte zu wählen, wovon 10 auf die Geistlichkeit, 10 auf den Abel und 20 auf den dritten Stand kamen. Die Gesammtzahl der Depustirten für ganz Frankreich belief sich auf 1214. Während die hohen Geistlichen und die Abeligen direkt wählten, gab es für den dritten Stand eine dreisach durchgesiebte indirekte, bloß im letzten Grade geheime Wahl. Wie bei unsern deutschen revolutionären Wahlen des Jahres 1848 wurden zugleich Ergänzungsmänner gewählt, welche einzuspringen hatten, wenn der Deputirte stard, erkrankte oder sonstwie behindert wurde. Die Wahlen des dritten Standes geschahen in Paris nicht, wie in den übrigen französischen Städten, zunstweise, ja nicht einmal stadtwiertelweise, sondern die Regierung hatte, um den revolutionären Geist

burch Trennung abzuschwächen, behufs Vornahme der Wahlen, Parisdeurch die Polizei in 60 Distrikte oder Arrondissements eintheilen lassen, und in jedem dieser Arrondissements sollte von Polizeiwegen — was aber durch die Wähler nicht erlaubt wurde — ein Beamter des alten oder gegenwärtigen munizipalen Körpers den Vorsit führen. Wegen dieser Zerreißung der Pariser Kommune wurde vielsach und heftig von

den Wählern protestirt.

Die nicht-geistlichen und nicht-adeligen 25 Jahre alten domizilirten mannlichen Ginwohner durften im ersten Bahlgange Die Diftrifts = Ber= sammlung ihres Bohnsiges bilden, wenn sie einen Amts-Titel, ben Grad-Titel einer Fakultat, den Titel einer Rommiffion oder Anftellung oder einen Meisterbrief besagen, oder endlich, wenn fie eine Steuer= quittung ober Steuermahnung, die eine jährliche Steuerentrichtung von 6 Francs bewies, vorzuzeigen im Stande waren. Auf diese Weise wurden in Paris die Gesellen, die Handlungs-Kommis und selbst viele selbständige Handelsseute von der Wahl ausgeschlossen. Sogar Leute aus der Proving, die daheim mahlberechtigt gewesen maren, durften in Baris nicht mitwählen. Die Bahler des ersten Grades ernannten einen Wahlmann des zweiten Grades auf je 100 Anwesende entweder aus ben Unwesenden selber oder aus Denen, welche in der Wählerversammlung, obgleich sie nicht erschienen waren, doch anwesend sein durften. Indem sich in einer neuen Versammlung die Wahlmänner des zweiten Grades auf ein Biertel reduzirten, fam der dritte Wahlgang zu Stande, ber mit geheimer Abstimmung die Deputirten selbst mahlte. Die Universität durfte aus Privileg in die Generalversammlung, welche die Deputirten zu wählen hatte, vier Wahlmanner, nämlich einen geistlichen, einen abeligen und zwei burgerliche, abordnen. Die Ihmnasial = Lehrer ba= aegen waren von der Wahlberechtigung ausgeschlossen, da man angeblich nicht wußte, zu welchem Stande man fie rechnen follte. Ausgeschloffen von der Wahlberechtigung war auch, weil hier nur wenige Personen die erforderlichen auf 6 Francs lautenden Stenerquittungen vorzuzeigen vermochten, die große Masse der Bevolkerung in den eigentlichen Arbeitervierteln. So z. B. befanden sich im Distrikte St. Laurent nur 31 Mann, Die jährlich 6 Francs Steuer entrichteten. Die Arbeitermeister bildeten unter den Barifer Arbeitern aus ben oben angegebenen Gründen nur eine verschwindende Minorität. Die Wahlmänner der Volksviertel beklagten sich daher darüber, daß sie bei Ausübung der Wahl nicht ihre Mitburger, die armen Arbeiter, in ihrer Mitte sahen, und sie erklärten in den Beschwerdeschriften, die bei der Bahl ber Generalstände nach altem Brauch abgefaßt zu werden pflegten, daß sie verpflichtet wären, sich so zu betrachten, als ob ihre nicht zur Wahl zugelassenen Brüder sie mit ihren Interessen betraut hätten.

"Zu Paris", sagt Chassin, "wurde aus Furcht vor der ""feilen Menge"", aus Furcht vor dem arbeitenden intelligenten Volke, mit einem einzigen Schlage Proletariat und Judustrie und Handel aussgeschlossen; es waren nicht mehr die Klassen, welche die Wahlsmänner des zweiten und dritten Wahlgrades ernannten, sondern die Urversammlungen des dritten Standes bildete eine einzigen Nategorie von

Individuen, Beamten, Graduirten und Patentirten oder von 6 Francs Stener-Entrichtenden."

Die Pariser Wahlen sielen daher so schlecht aus, daß die an allem Schlechten Freude sindenden Feinde der menschlichen Gleichberechtigung

laut barüber jubelten und frohlockten.

Nichtsbestoweniger blieben zu Paris, wie in mauchen andern Städten Frankreichs, nach Vollendung der Wahl die Wahlmänner noch beisammen und setzten eine Kommission ein, welche die Aufgabe hatte, für die Herstellung einer Kommunc-Vertretung zu sorgen.

## Erster Abschnitt.

Die Heranbildung der revolutionären Kommune.

Erftes Rapitel.

Die ersten Anfänge der revolutionären Kommune. (Bom Mai 1789 bis zum Mai 1790.)

Der mit dem Rechte, Bertreter in die Generalstände abzuordnen, ausgestattete britte Stand war ursprünglich Nichts weiter, als ber Stand oder Staat großer Rommunen. Zwar wurden bei ber Wahl von 1789 die kleinen Kommunen in Aemter und Landgerichte zusammengezogen; allein die großen Städte mählten, insofern baselbit ber britte Stand Bertreter zu entjenden hatte, immer noch kommunenweise. Diese Rommune= Bertreter betrachteten fich bei ihrem Busammentritt in Berfailles am 5. Mai 1789 als die Repräsentanten der französischen Nation. Anfangs aus 595 und bald nachher, als fie vollständig geworden, aus 621 Deputirten bestehend, nöthigten sie durch kluges Benehmen, Muth und Bahigkeit die 308 Vertreter der Geiftlichkeit und die 285 Vertreter des Abels. sich mit ihnen zur konstituirenden National-Bersammlung zu vereinigen, und die alte Abstimmung nach Ständen nun mit der Ropfabstimmung. durch welche die Geistlichkeit und der Adel majorifirt wurden, zu Somit wurde der mit dem Feudalstaate verwachsen vertauschen.\*) gewesene Stand ber Rommunen aufgehoben und mit den übrigen Ständen zu einem Ganzen, nämlich zum National-Staate, verschmolzen. Satten doch überhaupt die Kommunen schon lange keine Selbständigkeit mehr, sondern sie waren durch das absolutistische Königthum aus ihrer Ab-

<sup>\*)</sup> Die Zahl der Bertreter der Geistlickeit betrug beim Zusammentritt der Generalstände (oder Generalstaaten) 293, nachher 308, worunter 200 gewößnsliche Kfarrer. Dagegen berminderte sich die Zahl der Bertreter des Adels, welche beim Jusammentritt 289 ausmachte, nach der Beristation der Vollmachten, auf 285. Die Pariser Wahlen wurden erst am 23. Mai fertig. — Mignet gibt in seiner Revolutionsgeschichte (4. Aussage, erster Band, Seite 35, — Paris 1827) die Gesammtzahl der Generalstände unvollständig auf 1133 an.

getrenntheit und Sonderstellung herans auf die Höhe des modernen Staatsbegriffs erhoben worden. An die Stelle des privilegirten Bourgevis trat jeht der gleichberechtigte Staatsbürger, jener freie Bürger des Rechtsstaats, welcher eitoyen genannt wurde. Die Gesinnungstüchtigkeit oder der Rechtssinn dieses eitoyen hieß Staatsbürgertugend (eivisme). Alle eitoyens zusammen machten den Souverän oder die Nation aus, gegen die allein Hochverrath oder Majestäs-Verbrechen (le erime de lèsemajesté) begangen werden konnte. "Jeder eitoyen", sagt Jean Paul Marat in seinem Schristchen: Plan de constitution (Paris 1789, 8°), "jeder eitoyen soll Stimmrecht haben, und zwar gibt ihm dieß schon allein die Geburt."\*)

Während aber die Generalstände des Reiches zur National-Verssammlung zusammenwuchsen, suchten die großen Städte innerhalb ihres Bereichs auch wieder eine auf Wahl bernhende städtische Vertretung herzustellen. Wir haben oben am Ende der Einleitung der zu diesem Zwecke niedergesetzen Komitees gedacht. Paris, die größte Stadt des Reiches, brach den übrigen Kommunen die Vahn. Es erhielt hierzu

bald die Gelegenheit.

Als nämlich der französische König Ludwig XVI. die Vereinigung der bisher getrennten Stände zur National = Versammlung nicht mehr hindern konnte, wollte er einen Staatsstreich machen. Er zog in Eile Militär nach Bersailles und Paris zusammen, weil diese beiden Städte ber National-Versammlung freundlich gefinnt waren. Der Saal ber Berfammlung in Versailles wurde mit Soldaten umringt und dem Bublitum der Eintritt in denselben verwehrt, indeß Paris durch mehrere Armee-Rorps fo zernirt wurde, daß es blotirt und belagert werden tonnte. Die Versammlung sollte aufgelöst ober in eine Provinzial-Stadt verlegt werden. Auf eine am 9. Inli 1789 beschlossene Adresse der Versammlung, welche wegen dieses bedrohlichen Militär-Aufgebots Vorstellungen machte, antwortete ber König übermüthig, daß er allein barüber zu urtheilen berechtigt sei, ob eine Nothwendigkeit vorliege, Truppenbewegungen vorzunehmen, und er machte den Vorschlag, die Versammlung nach Nopon ober nach Soiffons zu verlegen. Zugleich entließ er am 11. Juli das liberal gefinnte Ministerium Necker und feste ein reaktionäres Ministerium ein.

Wegen dieser königlichen Reaktion brachen am 12. Juli in Paris Unruhen aus. Selbige wurden zwar ausangs durch ein Detachement des Deutschen Regiments und durch die Dragoner des Fürsten von Lambois niedergehalten, allein sie erneuerten sich und wurden ernst, als das französische Garde-Regiment fürs Volk Partei ergriff und die übrigen Truppen, die sich nun zu kämpsen weigerten, zum Nückzuge vermochte. Das Volk zog am Abend nach dem Stadthause, indem es verlaugte, daß Sturm geläntet, daß die Distrikte zusammenderusen und daß die

<sup>\*)</sup> Wie alle technischen politischen Ausdrücke der französischen Revolution den Griechen und Nömern entlehnt wurden, so ist auch das Wort eitogen römisch und als Ersagmort sir eivis Romanus genommen worden. Dasselbe bedeutete in Frankreich ursprünglich den Einwohner einer großen Stadt (eite) und lantete im zwölsten Jahrhunderte eiteknän.

Einwohner bewaffuet werben sollten. Hier im Stadthause saß bei den Wahlen niedergesetzte permanente Komitee. Dasselbe nahm die Leitung des Ausstandes in die Hand und trug wesentlich zum Siege desselben bei. Den 13. Juli wurde die Sturmglode des Stadthauses, sowie die Gloden der sämmtlichen Kirchen geläutet. In den Straßen wirbelte die Alarm-Trommel; sie rief die Bürger zum Streite. Auf den öffentlichen Plähen schaarten sich Freiwillige zusammen. Die Distrikte versammelten sich und beschlossen, daß jeder von ihnen zu seiner Vertheidigung 200 Mann stellen sollte. Vergebens suchte der Prevot der Kaussente, Namens de Flessels, das Volk durch seere Versprechungen hinzuhalten und zu beschwichtigen. Die Wassenläden wurden geplündert, die königliche Geräthkammer erbrochen und aus den Kellern des Hotels der Invaliden 28,000 Flinten, sowie Säbel, Degen und Kanonen hervorgeholt. Um 14. Juli wurde vom Volke, namenklich von den durch den Vierbrauer Santerre geführten Handwerkern und Arbeitern des Faubourg St. Antoine, denen die französsische Garde mit Kanonen zu Hüsse kam, die Vastille, die Pariser Zwingdurg des Absolutismus, erstürmt.

Die Bastille, eine die Pariser mit ihren Kanonen bedrohende Festung, war von den Königen Karl V. und VI. in den Jahren 1369—1383 erbaut worden. Sie bestand aus acht starken, etwa 100 Fuß hohen Thürmen, die durch eine durchschnittlich 9 Fuß dicke Mauer, umgeben von einem 25 Fuß tiesen Graben, mit einander verbunden waren. Rach der Borstadt St. Antoine zu war in neuerer Zeit eine starke Bastei aufgesührt worden. In das Innere der Bastille konnte man nur auf einem gewundenen, über Gräben und Zugbrücken, sowie durch enge Passagen und Höfe sührenden, von mehreren Thoren verschlossenen Wege gelangen. Sie war gegenwärtig nur von 82 Invaliden und 32 Schweizern besetzt und nur auf 24 Stunden verproviantivt. In ihr saßen 7 Staatsgesangene, wovon 2 durch die Länge der Haft und die Schlechtigkeit der

Behandlung wahnsinnig geworden waren.

Die Besatzung wurde vom wüthenden Volke niedergemacht. Delaunah, der Kommandant der Bastille, wurde nach dem Stadthause geführt, wo ihn beim Hinaussteigen der Treppe das Volk enthauptete und seinen Kopf auf eine Pike steckte. Bei Herrn von Delaunah wurde ein vom Prevot der Kausseute geschriedener Vrief gefunden, des Inhalts: "Ich halte die Pariser mit Kokarden und Versprechungen hin; halten Sie Stand bis zum Abend, dann sollen Sie Verstärkung erhalten."

In Folge dieses hinterlistigen Schreibens sollte über den Prevot der Kausteute Volksgericht abgehalten werden. Auf dem Wege nach dem Palais Royal, wo dasselbe stattfinden sollte, wurde er jedoch — an der Ece des Quai's Pelletier — von einem Unbekannten mit einer Pistole

niedergeschoffen.

Hierauf setzte sich die ganze Bevölkerung ans Werk, die Stadt zu befestigen, damit sie nicht, wie die aufgefangenen Briefe vermuthen ließen, durch die Truppen in der kommenden Nacht überrascht werden könnte. Man warf Barrikaden auf, grub Verschanzungen, goß Kugeln, schmiedete Piken und trug die Steine des Straßenpflasters hinauf in die Häuser,

bamit man mit ihnen die angreifenden Truppen zerschmettern konnte. Es hatte sich schnell eine Nationalgarde gebildet, welche alle Posten bezog. Die Bevölkerung blieb in Erwartung des Angriffs seitens der Truppen die ganze Nacht auf den Beinen. Indeß waren die Truppen, selbst die fremden Regimenter, so demoralisiert, daß die adeligen Ofsiziere keine Macht über sie hatten und an einen Angriff von ihrer Seite nicht

zu benken war.

Gerade in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli hatte der König seinen Staatsstreich aussühren, die National-Versammlung aus Versailes vertreiben und Paris zusammenschießen lassen wollen. Als er jedoch ersuhr, daß in Paris die Revolution siegreich und das Militär unzuverlässig war, siel ihm das Herz in die Aniekehle. Der König gab sein veruchtes Vorhaben auf, ebenso seine beabsichtigte Abreise und erschien am nächsten Morgen, nachdem er sich durch Schlaf ernüchtert hatte, in der National-Versammlung, um ihr anzukündigen, daß er sich der Liebe und Treue seiner Unterthanen anvertraute und den Truppen Vesehlzum Abzuge gegeben hätte. Necker wurde zurückberusen. Die kontrerevolutionären Minister mußten den Hof verlassen. Die verdissenen Prinzen, wie der Graf von Artvis, der Prinz von Condé, der Prinz von Conti und die Familie Polignae gingen, wohin sie gehörten, ins Aussand.

Paris hatte durch den beabsichtigten, aber mißlungenen Staatssstreich des Königs eine Nationals-Garde erhalten. Es erhielt durch densselben auch eine Munipalizität, eine eigne, auf Wahl beruhende städtische Behörde. Beides war der Hauptstadt nothwendig, wenn sie in der

Revolution die Führerschaft übernehmen wollte.

Alls in die Provinzen die Nachricht vom Sieg der Pariser gestangte, wurden auch dort überall Munizipalitäten und Nationals-Garden\*) eingeführt. Die Bauern aber gingen noch weiter: sie setzten den rothen Hahn auf die Schlösser ihrer adeligen Schinder und verbrannten die aus der stocksinstern Nacht der mittelalterlichen Knechtung stammenden Urkunden. Eingeschüchtert durch die Landarbeiter-Ausstände, erklärten in der Nacht vom 4. August die Abeligen die sämmtlichen Frohndienste und sonstigen persönlichen Leistungen der leibeignen und hörigen Bauern sür abgeschafst. Indem sie diest thaten, suchten sie zu retten, was noch zu retten war. Sie erklärten sich nämlich zugleich bereit, die Naturalseistungen und Zinse gegen eine entsprechende Geld-Ablösung sahren zu lassen. Die geistlichen Herren, die Prediger der christlichen Unterthänigsteit, benahmen sich zäher, mußten später aber ebenfalls ihre Leibeigenen und Hörigen für frei erklären.

So war der Revolution zur Weiterentwickelung der Boden geebnet.

: \*

<sup>\*)</sup> In verschiedenen Theilen Frankreichs bestanden dieselben schon. Sie waren hier errichtet worden gegen die vielen Brot= und Getreide-Aufstände, welche in Folge des Hungerjahres 1788—9 in den Provinzen ausgebrochen waren. Ohne Hunger wäre die Revolution viel milder versaufen, ja vielleicht überhanpt nicht zum ordentlichen Durchbruch gekommen.

Königs, einen Staatsftreich zu machen und die National-Berfammlung

in die Proving weit weg von Paris zu verlegen.

Baris war nicht allein die materielle, nein, es war auch die geistige Hauptstadt der Revolution. Der Englander Young, der Frankreich zwei Sahre bereift und in den Provinzen überall neben schrecklichem Elend schauderhafte Unwissenheit erblickt hatte, fagt in feiner vom 7. August 1789 datirten Schrift "Reisen in Frankreich": "Hatte ein folches Volk wohl jemals eine Revolution gemacht? Wäre es wohl jemals frei geworden? Niemals! In Jahrtausenden nicht! Das aufgeklärte Bolk von Paris allein hat inmitten von Brojchuren und Bubli-

kationen Alles gemacht."

Chassin fügt diesem Ausspruch erganzend und berichtigend hinzu: "Als die Pariser die Bastille angriffen und dieselbe nahmen und schleiften, vollzogen sie nur ein von den Wählern mehrerer Provinzen förmlich ertheiltes Mandat. Zu welchem Grade der Erniedrigung und Riedertracht der Despotismus die französische Nation auch hinabgebracht hatte, war doch felbige bis in ihr innerstes Mark burch ben Beift bes achtzehnten Jahrhunderts aufgewühlt und übernahm von vornherein Die Berantwortlichkeit für die helbenmuthigen Sandlungen des Bolkes der Hauptstadt. Diese Wahrheit leuchtet Jedem ein, der aufmerksam die Beschlüffe und Protofolle der Wahlen von 1789 gelesen hat."

Gleichwie die französische Revolution in ihrem Anfange vorwiegend den Charafter einer Bourgeois-Revolution hatte, fo follte auch die neue

Munizipalität von Paris das Bourgeois-Gepräge an sich tragen.

Der erste Maire von Paris war Jean Sylvain Bailly, ein Pariser Derselbe war am 15. September 1736 geboren. Er wollte zuerst Maler werden; hierauf versuchte er sich, indem er zwei Trauer= spiele schrieb, im Alter von sechszehn Jahren als Dichter. In dem einen dieser Trauerspiele, welches "Chlotar" betitelt ist, wird ein Pariser Maire hingerichtet. Da Bailly mit diesen dichterischen Versuchen wenig Er= folg hatte, sattelteer um, schloß sich an den Abt de la Caille an und studirte die Aftronomie. Auf dem Felde der Wissenschaft erlangte er eine große Berühmtheit, schrieb eine ziemliche Anzahl hochgeschätzter Werke aftronomischen, geschichtlichen und naturwissenschaftlichen Inhalts und wurde jum Mitglied der drei Afademien ernaunt, eine Ehre, die vor ihm nur Fontenelle aufweisen konnte. Im Jahre 1789 wurde er zu Paris als Deputirter des britten Standes nach Lersailles abgesandt und kam hier als noch über die Frage, ob die Abstimmung nach Ständen ober nach Röpfen erfolgen sollte, gestritten wurde. Da er beinahe 53 Jahre zählte, erhielt er unter Deputirten bes dritten Standes, die alle jünger waren, den Vorsit als Alters-Präsident und wurde somit auf einen Posten gebracht, auf welchem er sich sofort auszuzeichnen vermochte. Als die Kommunen sich zur National-Versammlung konstituirten, wurde Bailly hinwiederum jum Brafidenten der Konstituante ernannt. Er prafidirte in der berühmten Sitzung des Ballhauses, in welcher die Deputirten

<sup>\*)</sup> Siehe Fr. Arago, Biographie de Bailly, Baris 1852, 40. - Nouvelle Biographie generale, redigirt von Dr. Höfer, dritter Band.

schworen, daß sie sich nicht eher trennen wollten, als bis sie Frankreich eine Konstitution gegeben hätten. Als der Zeremonien-Meister im Namen des Königs den Deputirten des dritten Standes befahl, den Saal zu verlassen, autwortete ihm Bailly mit Würde: "Die versammelte Nation

hat feinen Befehl zu empfangen."

Nachdem am 14. Juli in Paris die Bastille gefallen war, sandte die Bersailler National-Versammlung eine Deputation, bestehend aus Lally-Tollendal, Bailly und Lasayette, denen sich gegen hundert andere Deputirte anschlossen, nach ber siegreichen Sauptstadt. Die Deputation tam am 14. Juli nach dem Parifer Stadthause, und hier wurde ben folgenden Tag von dem Wähler-Komitee, das fich fraft der foeben vollvogenen Revolution als Munizipalität installirt hatte, Bailly mit Afklamation zum Maire von Paris und Lafagette zum Kommandanten der Parifer Nationalgarde ernannt. Lettere mar 40,000 Mann ftart und bestand fast burchgängig aus Bourgeois = Elementen, nämlich aus ben Wahlberechtigten. Die wenigen volksthümlichen Elemente, welche sich beim Aufftande des vierzehnten Inli in Diefelbe eingeschlichen hatten, wurden in der Folge auszumerzen gesucht. Nur der im Faubourg St. Antoine etablirte Bierbrauer Anton Santerre, der von feinem Diftritte am Tage des Baftille-Sturmes zum Bataillons-Chef ernannt worden war, mochte in seinem Baitaillon viele kleine Sandwerker und sonstige volksthümlich geartete Elemente fortbehalten. Die eigentlichen Arbeiter waren nicht bloß mit ihrem Lebensunterhalt zu sehr auf unausgesetzte Arbeit angewiesen, als daß sie hatten an der National-Barde theil= nehmen können, sondern die Wahlberechtigten befürchteten auch, daß die Befittosen von ihren Waffen, wenn sie solche erhielten, einen für die Bourgeoifie nachtheiligen Gebranch machen wurden. Die Arbeiter murden, wie aus den Schriften Mirabeau's, Condorcet's und Anderer zu er= sehen ist, als eine "feile, durch vierzehnhundertjährige Anechtschaft versthierte Wenge" angesehen. Nachdem schon im April, während die Besitzens den im Erzbisthum wegen der Wahlen eine Urwählerversammlung abhielten, das gemeine Bolk der Borftädte St. Antoine und St. Marceau, aufgestachelt vom Abt Roy, der sich wegen der Fälschung eines Wechsels von 11,000 Franken bedroht fah, das Saus des verhaßten Fabrikanten Reveillon unter dem Rufe: "Rache und Brot" angegriffen und geplündert hatte, waren während des letzten Aufstandes auch von Arbeitern die Hänser ber Zolllinie in Brand gesteckt und - wie es hieß - geplündert worden.\*)

Inzwischen besann sich der König Ludwig, daß er einstweisen, bis sich eine besser Gelegenheit zur Geltendmachung seiner bisher unbeschränketen Wacht darbieten würde, den gütigen Landesvater spiesen und demezusolge sich scheinbar mit den Parisern aussöhnen müßte.

Ludwig XVI. war von keiner schönen Gestalt und keinem schönen Geiste. Doch besaß er eine große Körperkraft; auch war er, gleich seinem

<sup>\*)</sup> Santerre spricht ausbrücklich in seinen hinterlassenen Aufzeichnungen von begangener Pländerung, wogegen Marat in Annmer 149 seines Ami du peuple die Pländerung nachdrucksvoll in Abrede stellt.

Borfahr Ludwig XIV., ein schauberhafter Bielfraß. In Gesellschaft benahm er fich edig und toppisch. Sein haar war, obichon baffelbe aufs Sorgfältigste jeden Tag frifirt wurde, immer verruschelt. Im religiösen Aberglauben war er völlig befangen und quiekte, wenn er in der Rapelle dem Gottesdienste beiwohnte, so falsche, schrille Tone inbrünstiger Andacht, daß seine Söflinge über ihn lachten.\*) Ueber den Ruhm wiffenschaftlicher Männer ärgerte er sich. Daher erlanbte er der Königin nicht, den 1778 nach Baris gekommenen Voltaire durch einen Besuch auszuzeichnen. Als er erfuhr, daß die Gräfin Diane von Polignac dem Amerikaner Franklin, welcher 1777 mit der französischen Regierung einen Handelsvertrag und einen geheimen Allianz-Vertrag als Gefandter ber aufständischen nordamerikanischen Rolonien abschloß und einige Jahre in Frankreich blieb, Bewunderung zollte, ließ er ihr, wie Madame Campagnan, die erste Rammerfrau der Königin, erzählt, einen aus Sevres-Porzellan gefertigten Nachttopf, worin ein Medaillon mit bem Bilbe Franklin's stat, zustellen. Hieraus läßt sich zugleich ein Schling auf die feinen Manieren und den guten Geschmack bes von ben deutschen Professoren gartlich bedauerten und gewohnheitsmäßig gelobhudelten französischen Kronenträgers ziehen. Da er eine Vorliebe für die Schlosserei hegte, hatte er in seinem Schlosse eine Schlosserwerkstätte errichtet und arbeitete in derfelben mit einem Schloffer, Ramens Gamin, mit welchem er auf ziemlich kollegialischem Tuße stand. Man sah ihn nicht bloß Ambofe und Hämmer in ben Schloggemächern herumtragen, sondern seine schwarzen Hände verriethen auch, daß er sich viel besser zu einem Schloffer, als zum Könige Frankreichs eignete. Aber vielleicht hätte er auch einen guten Segereiter abgegeben. Denn es verging felten ein Tag, an welchem er nicht dem Jagdvergnügen oblag. er sich beim Mittagsessen mit Speise und Trank vollgepfropft hatte, ließ er sich auf die Jagd fahren. Wenn er dann ausstieg und schlaftrunken taumelte, meinten feine Bedienten, er hatte bei Tisch zu viel Bein geschlemmt.

Alls es sich im Staalsrath barum gehandelt hatte, in welche Stadt die Generalstände des Reiches einberusen werden sollten, waren mehrere Borschläge gemacht worden, die zum Zweck hatten, die Sitzungen dersselben der gefährlichen Nachbarschaft der Hauten, die Sitzungen dersselben der gefährlichen Nachbarschaft der Hauten, die Sitzungen dersselben der gefährlichen Nachbarschaft der Hauten, die einzunken. Die Minister hatten nach einander Tours, Blois, Orleans und Cambrai vorgeschlagen. Ludwig hatte diese Vorschläge angehört, ohne ein Wort zu sagen, weßhalb man annehmen mußte, daß sie ihm nicht gesielen. Hierauf schlug St. Priest als Sitz der Reichsstände St. Germain vor. Da sagte der König: Es kann nur in Versailles sein und zwar

wegen ber Jagben!"

Die Generalstände wurden am 5. Mai zu Bersailles mit einer kirchlichen Posse eröffnet. Man zog in komödienhafter Prozession aus der Kirche Kotre-Dame nach der Kirche Saint-Louis. Born marschirte die Geistlichkeit in ihrem mittelasterlichen Wichs, dann folgte der karneval-artig aufgeputzte Abel und hinterdrein kam in schwarzen Mäntelchen

<sup>\*)</sup> Am. Renée, Louis XVI et sa cour. Baris 1858, 8 °.

und Wonffeline-Kravatten der Vertretungskörper der Kommunen. An der Spize dieses tollen Aufzugs aber tappte der König nebst Gemahlin und nebst dem Kronprinzen, dem späteren Schusterlehrlinge. Eine Menge Manlaffen aus allen Theilen des Reiches waren erschienen, um an der Feierlichkeit Ange und Herz zu weiden. Als Ludwig XVI. unter diesen Maul und Nase aussperrenden Gaffern auch seinen Aussehr der Windehundinnen erblickte, gerieth er in große Wuth; denn er dachte, daß die Jagdhunde mittlerweile nicht ordentlich gepslegt würden. Er hielt also den seierlichen Umzug auf, suhr den Hunde-Inspektor an, was er denn hier zu thun hätte, und befahl ihm, sosort nach den Hundehütten zurüczuschen. Offenbar war die königliche Majestät so übel gelaunt, weil sie an diesem Tage nicht in den Wäldern herumstreichen und das Blut der Thiere vergießen konnte.

Der König tödtete im Jahre 8 — 10,000 Stück Wildpret und führte darüber genau Buch, indem er die Jagdbeute jeden Monat zussammenrechnete und am Schluß des Jahres das Ergebuiß der zwölf Monate addirte. Diese Rechnung machte er in seinem Tagebuche. Wenn er einen Tag nicht auf die Jagd gehen konnte, schrieb er einsach das Wort: "Nichts". So schrieb er in sein Tagebuch auch ein: "Sonnsabend, den 11. Juli, Nichts. Abreise des Kerrn Necker. — Dinstag, den 14. Juli, Nichts." — Den letzteren Tag hatte ihm der Bastilles

Sturm die Jagd verleidet.

Ueber diesen dummen Menschen machte man sich bei der Königin lustig, indem man ihren Herrn Gemahl ihren "Bulkan" nannte, wodurch sie zur Benus wurde. Sie war in der That von seltener Schönheit trot der den habsburgischen Ursprung anzeigenden ausgeworsenen Lippe; indeß war sie eine leichtsertige, schnippische, spöttische, mitunter sogar etwas lüderliche Benus. Als der spätere Schnsterlehrling getaust wurde, stand der Graf von Provence, der spätere Ludwig XVIII., bei ihr zu Gevatter. Dieser sagte zum tausenden Priester: "Herr Pfarrer, Sie haben eine übliche Formel vergessen; denn Sie haben nicht gesragt: wer der Vater und die Mutter des Kindes sind."

Marie Antoinette wurde nicht besser von ihrem Bruder, dem Kaiser Joseph II., beurtheilt. Als derselbe 1777 sich mehrere Monate in Paris aushielt, machte er zu einem dortigen Schauspieler die Bemerstung: "Vous avez une reine dien étourdie" (Sie haben eine recht undes

fonnene Königin). \*)

Marie Antoinette hatte zwar keine ausgezeichnete Erziehung genossen, war aber ihrem Bulkan, den sie durch Schwollen oder auch durch
ihr gutes Mundwerk unter dem Pantossel hielt, weit überlegen. Einstmals entschuldigte sich Ludwig XVI., weil er sich von seiner Gattin
hatte übertölpeln lassen, beim Minister Maurepas mit den Worten: "Ihr Verstand hat ein solches Uebergewicht über den meinigen, daß ich mich
ihrer nicht habe erwehren können."\*\*)

Marie Antoinette hatte also die Hosen an, und die Frangosen

<sup>\*)</sup> Renée, Louis XVI. et sa cour, zweite Auflage, Seite 139.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst, Seite 252.

wurden in Wahrheit durch eine samische, seichtfertige Frau regiert. Obendrein besaß sie aristokratischen Dünkel und slößte in der revolutionären Krisis ihrem Bulkan fortwährend Widerstandsgelüste ein. Jedensalls hatte sie ihn auch zu dem verunglückten Staatsstreiche vom 14. Juli beredet. In einem vom 20. Juni datirten, sehlerhaft geschriebenen Briese dieser Benus kommt die charakterische Stelle vor: "Si on soutenait le tiers, la noblesse est eerasee à jamais, mais le royaume sera tranquille; si le contraire arrive, on ne peut calculer les maux dont nous sommes menaces (Würde man den dritten Stand unterstützen, so wäre der Adel auf immer vernichtet, aber das Königreich würde ruhig sein; wenn das Gegentheil geschieht, sassen sich die Uebel, womit wir bedroht sind, gar nicht berechnen)."

Wir haben diese kurze Charakteristik des Königs und der Königin geben zu müssen geglaubt, damit die deutschen sentimentalen Leser in ihrer gemüthvollen Schwärmerei für Alles, was nach einem Königskittel aussieht, nicht etwa die Hinwegräumung des gekrönten Bulkans und seiner den Fortbestand des Abels dem Glücke des Landes vorziehenden

Benus noch gar bedauern.

Jedoch ging die Hinwegräumung nicht rasch vor sich; denn die revolutionäre Kommune, welche dieselbe zu vollziehen hatte, war erst in ihren entsernten, schwachen Anfängen vorhanden. Selbst die Pariser waren unter der Monarchie so verkommen, daß sie sich immer wieder

unters fönigliche Joch fügten.

Voll Unmuth schrieb Marat: "Paris ist das Sumpfloch aller Lafter, und dennoch beanspruchen seine Einwohner frei zu sein. Uch nein, damit dürfen sie sich nicht schmeicheln! Um frei zu sein, draucht's Aufklärung, Muth, Tugenden. Unwissende, frivole, feige, kriechende Menschen, welche der Verschwendung, der Verweichlichung, dem Vergnügen, dem Spiele, der geschlechtlichen Ausschweifung hingegeben sind und deren Führer ein verrottetes Herz haben, sind troß ihres dummen Brüstens dazu bestimmt,

Sklaven zu fein."

Alls Ludwig XVI. am 17. Juli in Karis erschien, hatte seine Kutsche vom Plate Ludwig's XV. bis zum Stadthause durch die in Reihe und Glied aufgestellte Nationalgarde zu passiren. Die Nationals Gardisten, bewehrt mit Flinten, Piken, Lanzen, Sensen und Stöcken, schienen ansangs noch mürrisch und ließen nur den Rus: "Es lebe die Nation!" hören; als aber der König aus der Kutsche stieg und von dem neuen Maire die blau=roth=weiße National=Kokarde, das neu= erfundene Farbenspielzeug der National=Garde, empfing, da waren sie vom Schauspiel gerührt und schrien mit alter Dummheit: "Es lebe der König!"

Der nene Maire paßte zu seinem neuen Amt; denn er wußte dem Bolke den Sand monarchistischer Schönrednerei in die Augen zu wersfen. In der Ansprache, die er an Ludwig hielt, sagte er: "Heinsrich der Bierte hatte sein Bolk erobert; hier hat das Bolk seinen König

zurückerobert."

Der König nahm sich heraus, den durch einen Aufstand, also nicht durch königliche Gnade geschaffenen Pariser Maire, sowie den Komman=

banten ber Nationalgarde zu bestätigen. Bailly sagt über den Berssöhnungsrausch der Pariser in seinen Memoiren: "Das war damals die gute Zeit; es gab keine anderen Aristokraten als die alten Misnister und die Höflinge; es gab nur zwei Parteien, die Nation und

den Sof."

Indes hatte im Grunde doch bloß das bei den Wahlen der Generalstände eingesetzte Komitce die Munizipal-Gewalt an sich gerissen und Bailly eingesetzt. Die Distrikte waren hiermit unzufrieden und stürzten dies Komitee am 25. Juli. Die Wähler nahmen somit die Gewalt an sich zurück. Einhundertundachtzig von den 60 Distrikten gewählte Respräsentanten waren einstweisen die Gesetzgeber der Kommune und arbeiteten unabhängig vom Maire an einem Organisations Rian für die Stadt.

Aber "bie in den Distrikten herrschende Mißhelligkeit, der Widerspruch ihrer Prinzipien", bemerkt Loustalot in seinem Journal de Prudhomme, Révolutions de Paris, vom 13. August 1789, "boten das Vild einer schauderhaften Anarchie; man hatte die Komitees vervielsfältigt, um die Antorität zu theilen ohne sie zu verlieren; die Liebe zur

Macht hatte die Liebe des Baterlandes verdrängt."

Um aus diesem unerträglichen Wirrwarr herauszukommen, ernaunten die Wähler der Distrikte in der zweiten Hälste des Angust eine Generals Versammlung von dreihundert Mitgliedern, wovon sechszig den Stadtrath bildeten und die Verwaltung zu führen hatten. Auch der Maire Bailly wurde einer Wahl unterworfen und auf zwei Jahre gewählt. Der König drängte sich wieder herbei, um das Vestätigungsrecht auszuüben, und der mit ihm bald unter der Decke spielende Bailly leistete ihm folgenden Eid: "Sire, ich schwöre zu Gott in die Hände Eurer Majestät, daß ich Ihre legitime Autorität respektirt machen, die heiligen Rechte der Pariser Kommune erhalten und Allen Gerechtigkeit beweisen will." — Alsbann überreichte Bailly dem Könige ein Bouquet. Auf dem Flor, womit dasselbe umhüllt war, stand in Goldschrift zu lesen: "Halbigung für Ludwig XVI.,

den besten der Könige."

In Paris gab es damals noch keine republikanische Partei. Selbst ber im Beginne ber Revolution franke Marat, welcher von 1779 bis 1787 Militärarzt beim Regimente bes Grafen von Artois, eines Bruders bes Königs, gewesen war, schrich in seiner fünf Reden enthaltenden Offrande à la patrie (Opfergabe fürs Baterland) so königsfreundlich, daß er des Royalismus verdächtigt wurde. Die Republikaner wurden erft nach und nach burch die Staatsstreichsputsche und die übrigen königlichen Umtriebe geschaffen. Indeß erzengten ichon Ende August Die Diskuffionen über das königliche Beto Unruhen im Balais Royal, gegen welche der Maire von Paris und der ihm untergebene Komman= bant ber Nationalgarde einschritten. Das Bolk riß die Gifenstäbe aus ben Gittern ber Palast-Umgannung, um sich Liten anzusertigen. Santerre war es, der zuerst bagegen einschritt und die Kommune barauf aufmerksam machte, daß man hinter diesen Gittern Ranonen gegen das Bolt aufpflanzen mußte. Diefer Rath wurde benn and befolgt: Die Eisengitter blieben und die Kanonen erschienen. Santerre bat dem

Volke schuld gegeben, daß es die königliche Bibliothek habe verbrennen wollen. Die National-Garde war jetzt uniformirt und fand sich, da sie aus fast lauter Bourgeois bestand, bei Volksunruhen meist bereit.

gegen dieselben einzuschreiten.

Zu diesen Unruhen trug besonders die Hungersnoth bei und an ihnen betheiligten sich vorzüglich die Arbeiter. Letztere beschäftigten sich bereits lebhaft mit den Tagesfragen. So hatten z. B. die Schneider= gehülfen einen ständigen Klub in der Colonnade, die Perrückenmacher versammelten sich in den Elpseischen Gefilden und die Bedienten tagten im Louvre. Namentlich traten aber auch schon die Frauen in der Re= volution auf, was das sicherste Zeichen war, daß dieselbe alle Schichten ber Gesellschaft ergriffen hatte. Schon im Mai bei den Wahlen der Generalstände waren zwei Deputationen Arbeiterinnen in der Bahlversammlung des britten Standes erschienen. Die eine tam im Namen der Kischhändlerinnen, die andere im Ramen der Obst- und Drangen-Bandlerinnen und der sonstigen Damen der Balle, um den Deputirten die Sorge für das Wohl des Barifer Volks anzuempfehlen. Selbst in der Aristokratie gab es Damen, die durch die Lekture von Rousseau's "Emil" revolutionäre Gesinnungen angenommen hatten. Auch am Sturme der Bastille hatten die Frauen hervorragenden Antheil genommen: ja, eine Frau, Madame Legros, war es gewesen, die mit ihren Sänden ben ersten Stein aus der Festung herausgeriffen hatte.

Eine Hauptführerin der Franen war Theroigne de Mericourt aus Marcourt im Luxemburgischen. Selbige wird uns als so züchtig geschildert, daß es heißt, sie sei schon erröthet, wenn nur eine ganz entsternt zweidentige Bemerkung gemacht worden sei. Sie bezog 12,000 Francs jährliche Einkünste, besaß eine Bibliothek von dreitausend Bänden und war trotz ihrer aufgeworfenen Nase von großer Schönheit. Diese von den reaktionären Geschichtschreibern verlästerte Dame, die in der Folge wegen ihres Abfalls von der revolutionären Sache durch Franenshand so arg gezüchtigt wurde, daß ihr Geist bis zu ihrem Tode im Jahre 1817 umnachtet blieb, war malerisch gekleidet, sie trug in den Tagen des Ausstlandes einen Federbusch und führte Pistolen im Gürtel.

Unter den Franen gab es eine Kartei, welche die Gleichstellung mit den Männern forderte. In der Schrift: "Gesuch der Franen um Zulassung zu den Generalständen", kommen die Stellen vor: "Wir würden nicht fertig werden, wollten wir alle Anstellungen, für welche wir uns eignen, und von denen uns die Männer aus Eisersucht stets ausgeschlossen haben, hier aufzählen. Die Franen sind, wie ihr wist, die ersten Urheber der Gesellschaft; sie sind es, die euch den Reiz der Verwandbschaftsbande gelehrt, ench die Macht der Liebe offenbart haben. Ihr lebtet vorher isolirt in den Wäldern als Feinde von einander, ihr wart aufs Geradewohl auf die Erde geworfene, thönerne Vildsäulen; da kamen wir und belebten euch. Was ist der Lohn für so viele Wohlsthaten gewesen? Der schwärzeste Undank!" — In der Schrift: "Vorstellungen, Klagen und Beschwerden der französischen Damen, von M. L. P. P. D. St. L.", heißt es drohend: "Nehmt euch in Ucht, ihr Herren, daß wir nicht den Vorraug fordern, vielleicht wären wir hierzn

berechtigt. Aber boch mindestens die Gleichheit!" — Im "Gesuch der französischen Damen an die National Bersammlung", gedruckt nach der Nacht des 4. August, nach der Abschaffung der Borrechte des Abels, ward den Gesetzgebern zugerusen: "Ihr habt soeben die Privilegien absgeschafft; schafft doch nun auch die Vorrechte des männlichen Geschlechts ab!" — Von solchen über die Emanzipation der Franen handelnden Schriften ist eine ganze Literatur vorhanden, auf die wir hier nur im Vorbeigehen hinweisen können. Auch die Frage der Prostitution wurde lebhaft erörtert.

Der Hof suchte sich die in Paris vorhandene Agitation zu Nutz zu machen. Es wurden wieder Truppen in Bersailles zusammengezogen und nochmals ein Staatsstreich geplant. Der König sollte zu seinem treuen Heer nach Meh entsührt und von dort aus mit Waffengewalt der alte Absolutismus hergestellt werden. Am 1. und 3. Oktober seierten die Offiziere in Versailles lärmende Bankette, an denen sich die königliche Familie betheiligte und bei denen die Nationalkokarde von adeligen Kriegern mit Füßen getreten worden sein soll. In Paris selbst zeigten sich martialische Gestalten mit schwarzer Kokarde.

Angesichts dieses reaktionären Treibens lenkte sich die Hossenng der Deputirten des dritten Standes wieder auf Paris. Sie schickten eine Deputation an den König, indem sie ihn ersuchten, das vom Hunger heimgesuchte Paris mit Lebensmitteln zu versorgen. Sie gewannen immermehr die Ueberzeugung, daß sie sich auf das revolutionäre Bolk von Paris stützen müßten und daß es das Beste wäre, wenn der König genöthigt würde, mit der National = Versammlung nach der Hanpstadt überzusseden. Die Pariser Frauen kamen ihnen hierbei zu Hülse.

Ms am 5. Oktober in Paris das Mehl zum Brotbacken fehlte, holte ein junges Mädchen aus einem Bachtposten eine Trommel und schlug durch die Straßen Alarm, indem fie dabei rief: "Brot, Brot!" Da ftiegen die Frauen des Bolkes in die Stragen nieder, fie folgten ber Trommel und ihr unausgesetzt anwachsender Zug bewegte sich nach bem Stadthause. Sie forgirten bier die berittene Wache, schlugen die Thuren ein und brangen in das Innere. Sie forderten von der Munizipalität Brot und Waffen. Weit davon entfernt, sich befänftigen zu laffen, nahmen fie die im Stadthause vorhandenen Waffen weg, läuteten bie Sturmglode und beschloffen, nach Berfailles zu ziehen. Gie wollten ben König und die National-Bersammlung nach Paris holen, damit sie eine Burgschaft hatten, daß Paris nicht ausgehungert wurde. Ronig follte ihnen personlich für Proviant haften, gleichsam als Beisel bienen. An ihre Spite stellte sich Maillard, einer ber Bastille-Stürmer. Rach mehrstündigen Verhandlungen brach das Franenheer auf. Die Männer bes Bolfes und die frangofische Garde folgten ihnen. Chenso verlangte die Nationalgarde stürmisch von ihrem Kommandanten, den Francu nach= geführt zu werden; denn fie wollte dieselben nicht allein laffen. Stunden lang widerstand der General Lafanette diesem Berlangen. Alls aber endlich Abends 7 Uhr die National = Barbe fich auschickte, ohne

ihren Befchlshaber zu marschiren, da hielt er für gerathen, einzuwilligen

und den Befehl zum Aufbruch zu geben.

Es ift hier am Orte gu bemerken, daß bei den Bolksaufftanden der großen französischen Revolution, wenn man vom ausnahmsweisen Barrikadenversuche des 14. Juli absieht, in Paris keine Barrikaden errichtet zu werden pflegten. Das Bolk warf keine Bruftwehr auf, um sich babinter zu schützen; benn es verfuhr gegen seine Feinde nicht vertheidigungs =, fondern angriffsweise. Diese Thatsache bekundet den unbezwinglichen Heldenmuth und die große Bahl ber Parifer Revolutionäre und widerlegt an sich allein die heimtückischen Berleumdungen der dentschen reaktionären Professoren, welche nach Art des Jenenser Professors Adolf Schmidt die Revolutionäre als feig und als wenig zahlreich hinzustellen befliffen gewesen find. Wenn ein Bolf durch revolutionäre Ideen geschwängert und somit zum Angriffe gegen seine Unterdrücker entschloffen ift, dann find ihm die Barritaden unnüt, hinderlich und ein Zeichen ber Schwäche.

Das Pariser Frauenheer tam gegen Abend ganz unerwartet in Berfailles an, benn es hatte die Borficht gebraucht, unterwegs alle Konriere abzufangen. Die Pariser National-Garde traf in Versailles erst Nachts 1 Uhr ein. Wir übergehen alle Einzelnheiten und führen um ber Rurze willen aus bem Tagebuche des in seinem Jagdvergnugen ge=

störten Ludwig's XVI. Folgendes an:
"Oktober 1789, Montag, den 5., am Thore von Châtillon gesschossen, 84 Stück erlegt. Durch die Ereignisse unterbrochen. Hin und zurück geritten. — Dinstag, den 6., Abreise nach Paris, Mittags 1/21 Uhr. Besuch im Stadthause. In den Tuilerien soupirt

und geschlafen."

Mio war der zweite beabsichtigte Staatsstreich wieder verunglückt. Die Revolution hatte nicht gewartet, bis Ludwig sie mit seinem Heere augriff, sondern fie war zu ihm nach Verfailles in fein Schloß gekommen und hatte ihn mit sich nach Paris in ihre Hauptstadt geführt. Bon da an war er ihr Geisel, ihr Gefangener. Die National = Bersammlung siedelte ebenfalls nach Paris über; benn ohne Paris wären sie von Vornherein verloren gewesen. Gine beträchtliche Anzahl ihrer Mitalieder. Die sich vor dem revolutionären Geiste der Hauptstadt scheute, getraute sich Paris nicht zu betreten und schied aus. Auf diese Weise wurde zum Glück für die Revolution das förderalistische Element der Versammlung abgeschwächt. Der erste Hauptschlag der Revolution war der Bastille= Sturm gewesen, ber zweite, ausgeführt von den Parifer Frauen, gewann seine Hauptbedeutung baburch, daß in der Folge König und konstitui= rende Bersammlung unter die Leitung der Hauptstadt genommen wurden und daß die Revolution von unn an ihre Atte hierdurch legalisiren und sie zu Gesetzen für gang Frankreich erheben konnte. Die Frauen hatten bieß allerdings nicht bezweckt; sie waren nur die vom hunger getriebenen unbewußten Werkzeuge der sich mit eherner Nothwendigkeit vollziehenden Beschichte gewesen. Als Ludwig in Paris ankam, hielt ber Maire Bailly bei der Versailler Linie an ihn eine lange Willkomm-Rede, worauf der Rönig antwortete: "Mein Herr! Ich befinde mich immer mit Bergnügen und Vertrauen inmitten der Einwohnerschaft meiner guten Stadt Paris." — Am 19. Oktober begrüßte der Maire im Namen der Kommune auch die ihre erste Sitzung in Paris abhaltende konstituirende Na-

tional-Bersammlung.

Unter bem Ginfluffe ber Parifer Strömung wurde nach bem Plane Sieges' Frankreich neu organisirt. Die von der Konstituante am 22. Dezember 1789 bejchloffene neue Eintheilung des Reiches beseitigte die alte Brovinzial-Cintheilung und zerlegte das Land in 84 Departements. Jedes Departement murde in Diftrifte, jeder Diftrift in Rantone eingetheilt. Die Rantone gehörten nicht zum eigentlichen Staatsorganismus, fondern waren nur um der Bahlen willen eingeführt; fie bestanden aus fünf bis sechs Kirchspielen, und jeder fünfundzwanzigjährige Franzose, der eine Steuer entrichtete, die dem Tagelohne von drei Arbeitstagen gleichkam, war Wahlmann. Die Wahlen waren doppelgradig, also indirekt. Die unterste, kleinste Ginheit im Staatsorganismus war die Rommune, die höchste und größte bas Reich, und als Zwischenstufen zwischen ben Kommunen und dem Reiche dienten die Departements. Die neue Gintheilung des Staats ftütte sich also auf die einfachsten Eigenthums-Organismen, auf die Kommunen. Die Kommune von Paris wurde durch diese Gintheilung dem Departement der Seine unterstellt. Die Berwaltung ber Kommune wurde einem Generalrath und einer Munizipalität übertragen, beren Mitglieder bireft vom mahlberechtigten Theile der Bevölkerung mit Stimmenmehrheit gewählt wurden. glaubte die Ronftituante mit Baris eine Anenahme machen zu muffen und ftellte der Parifer Rommune eine besondere Organisation in Aussicht.

Wenn die Pariser Frauen erwartet hatten, durch die Uebersiedes Lung des Königs und der Konstituante billigere Lebensmittelpreise zu erhalten, hatten sie sich geirrt. Die Theurung dauerte sort. Die Grundeigenthümer, darauf bedacht, die höchsten Preise zu erziesen, hüteten sich, das aufgespeicherte Getreide ohne Weiteres auf den Markt zu brinsgen, und die mit dem Ministerium Neder unter einer Decke spielenden Lieferanten für Paris erzielten große Prosite. Das Clend des Pariser Volks war so gräßlich, daß der reiche Brauer Santerre, wie er in seinen hinterlassenen Papieren berichtet, während des Winters 1789 — 1790 allein für 150,000 Francs Nahrungsmittel an das Volk in seiner Vorsstadt St. Antoine vertheilte. Es ist sehr begreislich, wenn das Pariser Volk nicht fromm die Hände faltete und in gottseliger Ergebenheit vershungerte, sondern sogenannte Erzesse beging, wobei freilich auch mancher

Unschuldige zu leiden hatte.

Die Rechts-Theorie der Revolution bestand in der Natur-Religion oder Natur-Philosophie des vorigen Jahrhunderts. Sie setzte voraus, daß der Mensch ursprünglich gleich den andern Thieren wild in den Wälbern gelebt habe und daß er aus diesem Naturzustande nur herausgegangen sei, indem er mit seines Gleichen zur Verbesserung seiner pretären Lage einen Gescuschaftsvertrag abgeschlossen habe. Alle Menschen seien als Gleiche in das Zivilisations-Leben der Gesellschaft eingetreten. Nach der Ansicht der einen Revolutionäre war der einmal abgeschlossene Vertrag für alle Zeiten bindend, während die andern behanpteten, jeder Einzelne

könne, wenn ihn die Gesellschaft benachtheilige, in den Naturzustand zurücklehren und das ursprünglich beselssene Naturrecht für sich geltend machen. Aus dieser Theorie ergaben sich die Menschenrechte, jene underäußerlichen, von der Natur herrührenden Nechte, die jedes Menschenkind bei der Geburt mit auf die Welt bringe. Auf den Menschenrechten aber war wiederum die Theorie von der Souveränität, von der Freiheit und Gleichheit des Volks, aufgesührt. Hieraus wird ersichtlich, daß die Nevolution kein mit klarem Bewußtsein sich vollziehender Klassenkampf war und daß das ihr zum Evangelium dienende mystische Naturrecht eine Menge Auslegungen hervordringen, verschiedene Richtungen erzeugen und eine lange Reihe von Entwickelungssphasen zur Folge haben mußte.

Die meisten Revolutionare erkannten das Recht auf Eristens und das Recht auf Arbeit als Menschenrechte an. Sie erklärten es als Bflicht der Reichen, des Staates und der Kommunen, die armen Mitbürger zu unterstüßen. Das Recht zu arbeiten, "das Eigenthum jedes Menschen", hatte schon der Minister Turgot vor der Revolution in dem Ebitte, wodurch er die Bunfte aufhob, das "erfte, heiligste und unborschreiblichste unter allen Rechten" genannt. Der Deputirte Malouet schilderte der National-Versammlung am 3. August die Noth des arbeis tenden Bolks und forderte fie auf, überall Unterstützungs- und Arbeits-Bureaux zu organisiren, fand aber wenig Anklang. Marat fagte in seinem Konstitutions-Entwurfe geradezu: "Der ehrbare citoyen, welchen bie Befellschaft seinem Elende und seiner Berzweiflung überläßt, tehrt in den Naturzustand zurud und hat das Recht, mit gewaffneter Hand sich Bortheile zu verschaffen, deren er sich nur hat entäußern können, um noch größere zu erlangen; jede Behörde, die sich ihm widersett, ist thrannisch, und ber ihn jum Tode verurtheilende Richter ift ein feiger Meuchelmörder."\*) Ja Marat, der sich besonders des nothleidenden Volks annahm, behauptete sogar, daß ein solcher dem Hungertode preisgegebener Mensch, um sich zu retten, seine Nebenmenschen wie ein wilbes Thier in Stude reißen und fie verzehren durfte. Bleiche Ansichten hat Marat in seinem schon 1780 zu Neuchatel erschienenen, damals auch ins Deutsche übersetten Werke über die Rrimingl-Gesetzgebung (Plan de législation criminelle) ausgesprochen. Für Marat ist das erste Menschenrecht das Recht auf Existenz.

In Paris waren zur Beschäftigung der Arbeitslosen öffentliche Erdarbeiten eröffnet worden; allein dieselben genügten der großen Menge der Nothleidenden nicht. Kein Bunder, wenn das durch den Hunger wüthend gemachte Bolk hin und wieder einen "Bucherer" an einen Laternenpfahl aushängte. Die Bourgeoisie mit ihrem vollen Magen war freilich über die zunehmende Verwilderung des Volks sittlich entrüstet und verlangte strenge Bestrasung der Erzesse. Als nun das Volk auch einen Variser Bäcker, Namens Francois, erwürgt hatte, wurde am

<sup>\*)</sup> La Constitution ou Projet de déclaration des droits de l'homme et du citoyen, suivi d'un plan de constitution juste, sage et libre. Par l'auteur de l'Ofrande à la Patrie. Paris chez Buisson, 1789, 8°. (67 Seiten.)

21. Oftober der Belagerungszustand proklamirt und die Munizipalität ermächtigt, nach vorausgegangener vergeblicher Aufforderung gegen die Widerspänstigen von den Wassen Gebrauch zu machen. Am genannten Tage setzte die Kommune zugleich ein Untersuchungs-Komitee ein, welches Denunziationen entgegenzunehmen und die Unruhestister zu verhasten hatte. Loustalot nennt in seinem Journal de Prudhomme dieses Komitee eine "bürgerliche Inquisition".

Marat aber schrieb in seinem Ami du peuple (Rr. 25): "Alle guten eitoyens müssen sich bewassnet versammeln und durch eine zahlereiche Abtheilung alles Pulver von Essonne abholen lassen. Jeder Distrikt muß seine Kanonen vom Stadthause zurückziehen. Die National-Wilizmuß ihre Kührer, wenn dieselben seindliche Vesehle ertheilen, in Gewahr-

fam nehmen."

Wir wollen hier einige Stellen aus dem um die Mitte September 1789 zuerst erschienenen Ami du peuple über die Pariser Munizipalität wiedergeben. In Nr. 14 schreibt Marat: "Raum ift ein einziges Komitee vorhanden, bei dem sich nicht irgend ein Pensionar des Fürsten befindet, nicht irgend ein Mitglied, welches von des Fürsten Freigebigkeit lebt, nicht irgend ein Aristokrat mit finsterm Plane, nicht irgend ein bestochener Agent. Ift es wohl glaublich, daß an der Spite Aller ein mit Penfionen bes Königs überhäufter Akademiker (Bailly) steht? . . . Sollen wir bon ben Plünderungen reben, beren Ginige angeklagt werben, von bem übermäßigen Behalte jener das Bolk auffreffenden und fein Glend vermehrenden Legion Beamten? . . . Dieses Polizei-Komitee, wo freche Aristokraten herrschen, welche sich zu herren vom Schidfal der Gefangenen zu machen wagen! Dieses Lebensmittel-Romitee, welches zwei alte Wucherer im Solbe der Regierung leiten; dieser undurchdringliche Schleier, welcher alle ihre Operationen verdect! Dieses ungeheure Korps befoldeter Milig! Dieser Korpsgeift, den man der Bourgeois-Milig ein= zuflößen sucht! Diefe außerfte Sorgfalt, die Boltsversammlungen als tumultuöse Busammenrottungen zu verbieten!"

In Nummer 15 schreibt Marat: "Unverständiges Bolf! Wirst bu stets das Opfer beiner Berblendung sein? Deffne endlich die Angen, lege beine Schläfrigkeit ab, reinige beine Komitees, erhalte die gesunden Mitglieder, sege die verdorbenen Mitglieder hinaus!... In den Händen der Pariser Munizipalität liegt gegenwärtig die vollziehende Gewalt: folglich muß die Munizipalität umge-

schaffen werden."

Solche Angriffe gegen Beamte riefen nicht nur bei den Leuten mit unveinem Gewissen, sondern auch bei den Heuchlern des Anstandes und bei sentimental-sittlichen Tölpeln ein Geschrei des Unwillens hervor. In vielen Stellen seiner Publikationen sehte nun Marat aus einander, warum es erlaubt sein muß, in der Presse ungestraft über öffentliche Männer Alles — selbst irrthümlich Unwahres — zu sagen. So zum Beispiel heißt es in seinem Appel à la nation:

"Wir sind in politischen Dingen noch solche Neulinge, steden noch so voll von dummen Vorurtheilen, daß wir den klar blidenden Männern die Mittel benehmen, uns am Untergange zu hindern. Sobald ein

scharssichtiger eitoyen die Minister, welche dem Bolke immer seinblich sind, denunzirt, klagen wir ihn, wosern er keine juristischen Beweise beibringt, der Berleumdung an: gleich als ob ein Landesverwalter seine Besehle zu Unterschlagungen, zu Amtsverbrechen, zu Berräthereien schriftlich gäbe, über die von ihm begangenen Attentate einen Schein ansstellte! Was mir auffällt, ist, daß die Maximen, welche ich gegen die öffentlichen Delinquenten (gegen die Beamten) angewandt sehen möchte, bei uns gegen die Privat-Delinquenten besolgt werden; denn, welches Verbrechen der Staatsanwalt einem eitoyen auch schuld geben mag, trifft ihn (den Staatsanwalt) doch kein Vorwurf, sobald die Anklage nicht von Vosheit diktirt ist. Warum sollen wir denn nun Maximen, die zum Heil der Familien gutgeheißen werden, nicht auch zum Wohl des Staates gutheißen?"\*)

Was Bailh selbst aubetraf, so sagte Marat in Nr. 21 seines Blattes: "Allerdings schätze ich in Herrn Bailh den ausgezeichneten Geschrten und setze bei ihm alle häuslichen Tugenden vorauß; allein mit Schmerz sehe ich ihn an der Spitze der Munizipalität. Er hat sein Leben mit dem Studium der exakten Wissenschaften zugebracht, er ist weuig bewandert in den öffentlichen Angelegenheiten und er hängt an der Regierung durch Wohlthaten, deren Ausgeben ihm die Delikatesse geboten hätte, sobald er sich dem Dienste des Vatersandes zu widmen

ichien."

Wie sehr Marat damit Recht hatte, läßt sich schon aus der hünsdischen Schmeichelei ersehen, die Bailh sich zu Schulden kommen ließ, als er am 5. Februar 1790 den König wegen der Tags vorher in der National-Versammlung gehaltenen Rede beglückwünschte. Er sagte, daß der König "alle Titel der geliebten Monarchen in sich vereinte: Ludwig der Gerechte, Ludwig der Gütige, Ludwig der Weise und bald auch Ludwig der Große!"

Ueber die National-Gardisten (die Bourgeois-Miliz) fällt Marat folgendes Urtheil: "Euch hat der militärische Aufput verführt; der Wunsch, euch durch eine Unisorm auszuzeichnen, treibt euch dazu, in Masse euch einzuschreiben. Austatt euch in der Handhabung der Wassen zu üben, um den Feind zurückweisen zu können, lernt ihr ihren Gebrauch nur aus Furcht, um nicht linkisch zu erscheinen. Ihr ergötzt euch

<sup>\*)</sup> Ebenso schreibt Loustalot in den Revolutions de Paris, Nr. 14:
"Schwache Franzosen, enthusiastische Kinder, wann werdet ihr denn einsehen, daß es wesentlich für die Freiheit ist, über die öffentlichen Männer Alles, was man will, ungestraft zu schreiben?.... Hir das Glücker Einzelnen, für die Ansrechterhaltung der Konstitution und der Freiheit ist unevöttlicher Krieg zwischen den Schriftsellern und den Agenten der vollziehenden Gewalt nothwendig. Sobald sich die gerichtliche Gewalt auf die Seite der vollziehenden Gewalt gegen die Presse stellt, ist das Gleichgewicht vernichtet (la balance est rompue) und das Vollsselsenden. Die Minister und die Leute im Antte sind mit Recht der Berleundung ausgesetzt. Dieses nothwendige Uebel wird hinlänglich ausgewogen durch den Genuß der Macht und der Größe. Die tugendhaften Männer, welche die öffentlichen Stellen verwalten, fürchten die Verleundung nicht; dieselbe richtet bloß die Schurken zu Erunde. Diese Erundiäße scheinen Euch wohl sonderdar, ihr Franzosen? Wohlan denn, so seid Stlaven!"

an Paraden. Anstatt ench als eifrige Soldaten des Staates zu beweisen, beschränkt ihr eure Pflichten darauf, eure Unisorm in den Gesellschaften zu zeigen, euch nach der Parade zu begeben, euch in den öffentlichen Gärten zu brüsten, über euch, wenn der Himmel heiter ist, Revüe abshalten zu lassen, mit fliegenden Fahnen beim Klange einer kriegerischen Musik durch die Straßen zu ziehen. Der Sonnenschein sieht euch um einen Spieltisch auf einem Wachtposten sitzen. Euch trennt der Neid. Noch der Geringste unter euch steckt, wenn er mit einer Unisorm aufsgestutzt ist, den kleinen Wichtigmacher heraus. Unlängst noch wart ihr eitoyens; nunmehr seid ihr unter den Besehlen eines Chefs in lebendige Waschinen verwandelt, und bald vielleicht werdet ihr in blinde Untersbrüdungswerkszeuge verkehrt sein." (Ami du peuple, Nr. 89.)

Der Kommandant der Pariser Nationalgarde, General Lafayette, war ein für das mit einem Obers und Unterhause verbrämte konstitus tionelle Konigthum schwarmender, die Bourgeoifie gegen das recht- und befitofe Bolt ichnigender Abeliger, ber fich burch Betheiligung am amerifanischen Unabhängigkeitskrieg, wenn man von einem den 11. September 1777 erhaltenen Streifschuß ins Bein absieht, wohlfeilen Ruhm erworben hatte. Er zog mit Bailly an derfelben Leine und wurde von Marat ber Herr Motier genannt.\*) Anfangs wurde die Opposition Marat's wie harmlose und vorübergehende Rederei von ber Munizipalität aufgefaßt; allein ba ber Ginfluß Marat's sich fühlbar machte und bie Angriffe des "Bolksfreundes" nicht nachließen, suchte man den tuhnen Schriftsteller badurch unschädlich zu machen, daß man ihn in bas Staats= gefängniß Chatelet hinter Schloß und Riegel feten wollte. Demgemäß follte er am 22. Januar 1790 verhaftet werden. Lafanette ließ gegen ihn 4000 Mann ber Nationalgarbe aufmarschiren und Diejenigen Stragen, welche nach der Wohnung Marat's führten, mit je zwei Kanonen besetzen. Die Munizipalität hatte den General Lafapette ermächtigt, zu diesem Unternehmen den folgsamsten Theil der Nationalgarde, nämlich die hauptsächlich aus Luxus-Händlern und Luxus-Arbeitern bestehenden Bataillone von St. Roch, St. Honoré und den Filles-St.-Thomas aufzubieten. Fast alle Offiziere ber genannten Bataillone waren Geaner der Repolution.

Marat wohnte im Distrikte der Cordeliers. Dieser Distrikt hatte einige Zeit vorher auf den Vorschlag des daselbst den Vorsitz führenden Danton den Beschluß gesaßt, daß vier Kommissäre ernannt werden sollten, ohne deren Unterschrift kein Haftsbesehl vollstreckdar wäre. Der Distrikt St. Marguerite war diesem Beschlusse beigetreten. Die Opposition, welche die vier Kommissäre jetzt gegen die Verhaftung Marat's machten, gab diesem Zeit und Gelegenheit, unerkannt durch die Keihen

<sup>\*)</sup> Der Kommandant der Pariser Nationalgarde, bereits 1781 zum Feldmarschall ernannt, hieß mit seinem vollen Namen Marie Jean Paul Roch Pves Gilbert Motier, Marquis von sa Fayette. Er war den 6. September 1757 zu Chavagnac in Auvergne geboren, hatte sich als sechszehusähriger Jüngling mit dem Fräusein von Noailles, der Tochter des Herzogs von Anen, verheirathet und starb zu Paris den 19. Mai 1834.

ber Nationalgarbe zu entwischen. Er flüchtete nach London, von wo er

erst am 18. Mai 1790 nach Baris zurücktehrte.

Mittlerweile suchte die Munizipalität mit ben ber Bourgeoifie gu weit gehenden Revolutionaren aufzuräumen. Weil ihr aber die Gefang-nisse in Paris nicht sicher genug zu sein schienen, ließ sie das Staatsgefängniß in dem benachbarten Bincennes, welches feit 1785 in eine Brotbaderei verwandelt gewesen war, wieder herftellen. Diefes Gefangniß, worin die unterirdische Marterkammer aus der Zeit Ludwig's IX. noch vorhanden war, die den eisernen Menschenkäfigen von Blessis-les-Tours würdig zur Seite stand, wurde mit Recht vom Bolke als ein Bwillingsbruder der Parifer Baftille angefehen. Die Bevolkerung bes Faubourg St. Antoine rudte daher ben 28. Februar Morgens in Maffe nach Bincennes, um die neu erstehende Zwingburg zu zerstören. Munizipalität aber, schon Tags vorher burch Santerre von dem ihr feindlichen Vorhaben der Arbeitervorstadt in Kenntniß gesetzt, schickte Nachmittags Lafavette an der Spipe mehrerer Bataillone Nationalgarde nach Bincennes zum Schutze der Zwingburg. Bermittelft eines Ravallerie-Augriffs wurde die aufrührerische Bolksmasse zerstreut und zur Verhaftung von 68 Personen geschritten. Ueber diese Arrestationen brachen selbst in den Reihen der Nationalgarde Mengerungen des Unwillens aus. Santerre, der in dieser Sache eine etwas zweideutige Rolle gespielt zu haben icheint, wurde später in einem Tagesbefehle Lafanette's getadelt; benn er wurde vom Adjutanten Desmottes beschulbigt, daß er auf Desmottes, als diefer die Gefangenen estotirte, die Gewehrläufe seines Bataillons habe anschlagen laffen. Dagegen mar auch die Arbeiterbevölkerung über das Benehmen Santerre's fo erbittert, daß sie am Thore St. Antoine einen Holzstoß aus Reisigbundeln errichtete, um ihn lebendig zu braten. Santerre, der ein guter Reiter mar, erschien unter ber aufgeregten Menge, als er von ber ihm drohenden Gefahr hörte, hoch zu Rog und beschwichtigte fie durch den Sonigseim feiner Worte. Indeß fürchtete er noch lange, daß Feuer an feine Wohnung gelegt murbe, und traf beghalb umfaffende Bortehrungen.

Die Munizipalität hatte ein Komitee niedergesett, welches einen Konstitutions-Plan für die Pariser Kommune ausarbeitete. Als dieser Plan fertig war, wurde er von der National-Versammlung verworsen. Hierauf gab im April 1790 die Munizipalität ihre Demission. Ein Dekret der National-Versammlung theilte nun Paris in 48 Sektionen und bestimmte, daß das Bureau der städtischen Verwaltung aus einem Maire und 16 Administratoren, der Munizipal-Rath aber aus 32 Mitzgliedern bestehen sollte. Hierzu kamen noch für jede Sektion 2 Notable, zusammen 96 Personen, die zusammen mit dem Bureau und dem Munizipal-Rath die General-Versammlung der Pariser Kommune bildeten. Außerdem erhielt die Kommune einen General-Prokurator nebst zwei Substituten. Der Maire wurde von den Sektionen gewählt. Der Maire Bailh und der Nationalgarde-Kommandant Lasapette hatten sich bei der Bourgevisse so beliebt gemacht, daß sie in ihren Stellen blieben.

## Zweites Rapitel.

## Die Pariser Munizipalität bis zum Rücktritt Bailly's und Lafayette's.

(Vom Mai 1790 bis zum November 1791.)

Nachdem wir im vorigen Kapitel der Pariser Kommune in ihren Ronftituirungs-Bersuchen bis zu ihrer befinitiven Organisation gefolgt find, muffen wir zuvörderft noch zeigen, welch' hervorragenden Antheil fie an ber Schöpfung des revolutionaren Papiergeldes hatte. In Folge ber Berlegenheiten ber Staatstaffe, die für die Jahre 1789 und 1790 ein Defizit von 400 Millionen Francs zu decken hatte, schlug Tallegrand, ber Bifchof von Autun, der Geiftlichkeit vor, ihre Guter, deren Werth mehrere Milliarden Francs betrug, an die Nation abzutreten. ber Beiftlichkeit im Laufe ber Beit geschenkten Büter sollten, mahrend der Staat die Berbindlichkeiten der Kirche und die Besoldung ihrer Diener übernahm, zur Dedung ber Staatsschulben, zur Bestreitung ber Staatsverwaltung und Bezahlung ber Renten verwandt werden. bes Sträubens der Beiftlichkeit, beren hohe Burbentrager eine jährliche Einnahme von je 1/2 — 1 Million Francs bezogen, wurde durch ein Defret der National-Versammlung unterm 2. Dezember 1789 die Kirche expropriirt. Somit that jest die Revolution das Nämliche, was früher in protestantisch gewordenen Ländern die Reformation gethan hatte. Bon nun an wurden die tatholischen Beiftlichen erbitterte Feinde der französischen Revolution. Beil sich aber die Guter der Rirche nicht ichnell in baares Geld umfeten ließen, verstand fich die Parifer Munizipalität gegen entsprechende, ihr durch die Rirchengüter gewährte Sicherheit zur Borftredung einer beträchtlichen Summe, welche freilich einft= weilen auch nur in Munizipal-Billets bezahlt wurde. Andere Munizipalitäten folgten ber Pariser nach. Hierdurch tam man auf ben Gebanten, Staatstassen-Billets, die ihre Deckung in den eingezogenen Rirchengütern, refp. in ben nunmehrigen Staats-Domanen, hatten, gu So entstanden die Affignaten, welche zur Beiterentwickelung ber Revolution machtig beitrugen, indem fie ben revolutionaren Staat finanziell träftigten und durch Emporschnellung der Lebensmittelpreise die große Maffe des Bolts in fortwährend unzufriedener Stimmung erhielten.

Durch billigen Rauf geiftlicher Grunde oder auch durch Sandel mit folchen Ra= tional-Gütern bereicherten fich eine große Anzahl Leute und wurden nun intereffirte Bertheidiger der Revolution. Die Emigration des der Revolution feindlichen Abels und beffen Umtriebe im Austande führten nur Bu bald auch gur Ginziehung einer Menge abeligen Grundbesites, wodurch der Güterhandel und die rasche Bereicherung Ginzelner bedeutend ver= mehrt wurde. Der Grund und Boden wurde hierdurch beweglich und der Bourgeoisie zugänglich, aber der neuen Rechtsgleichheit stellte sich nunmehr auch die wechselvolle fattische Ungleichheit des beweglichen Besitzes entgegen. Diejenigen, welche sich durch die Revolution materielle Bortheile erwarben, ichlugen, nachdem sie ihr Schäfchen ins Trodne gebracht, bald aus ideellen Freiheitsschwärmern in interessirte Fanatiker für stabile Rustande um. So mußte mit der Beit, nachdem auch der Rrieg und die wiederholten Aufstande eine Menge Trager der revolutionaren Ibeen hinweggeschafft, die anfangs ungeheuer große Bahl ber Revolutionare fehr abnehmen und die durch die Guillotine geschröpfte der Revolution mude gewordene Menge, die sich mit dem myftischen Naturrechte zu begnügen hatte, eine gewaltsame Reattion über sich herein-

brechen feben.

Aber so weit war es in der Periode, mit der wir uns jest beschäftigen, noch nicht gekommen. Denn die Revolution hatte noch lange nicht ihren Siedepunkt erreicht. Im Gegentheil feierte man die Erstürmung der Bastille, wodurch der fonigliche Absolutismus gebrochen worden war, durch ein allgemeines Verbrüderungsfest zu Paris auf dem Marsfelde. Zu diesem Föderationsfeste des 14. Juli 1790 wurden seitens der Parifer Rommune die großartigsten Borbereitungen getroffen. Der Festplat auf dem Marsfelde wurde für viermalhunderttausend Buschauer eingerichtet. In der Mitte deffelben erhob fich ein antiker Opferherd und um benselben ein weites Amphitheater, welches für das theatralische Auftreten des Königs, der Rational = Berjammlung und der Barifer Munizipalität bestimmt war. Aus allen Departements Frankreichs erschienen Festgenoffen, die der König sich vorstellen ließ.\*) Der Festang bestand aus den Parifer Bahlern, aus den Bertretern der Barifer Rommune, aus den Pariser Distrikts-Präsidenten, aus der National-Bersammlung, aus der Pariser National-Garde, aus den Vertretern ber Urmee und den Föderirten der Departements. Fliegende Fahnen, Militär=Musit, Kanonen=Donner und malerische Trachten erhöhten die Feier des patriotischen Luftspieles. Jean Baptist Cloop von Bal-be-Grace, ein deutscher Baron, der Vertreter der Weltrepublik, figurirte dabei an der Spite der in Paris lebenden, in allerlei Trachten getlei= deten Fremden. Bierhundert tatholische Briefter in weißen Meghemden, geschmudt mit blaurothweißen Umgurtungen standen, mahrend die Deffe gefeiert und durch den Autun'schen Bischof die Driflamme, die Stan-

<sup>\*)</sup> Mignet berichtet in seiner Revolutions-Geschichte irrthümlich, daß der Postmeister Drouet, der im solgenden Jahre die auf der Flucht besindliche königliche Familie arretiren ließ, dei dieser Gelegenheit den König habe kennen lernen. Drouet kannte den König nicht, wohl aber die Königin, die er gesehen hatte, als er unter den Dragonern gestanden hatte.

barte ber alten frangosischen Rönige, nebst ben 83 Departements-Fahnen eingesegnet wurde, um die vier Eden des Altars. Doch die hauptrolle spielte ber an diesem Tage zum Beneral-Rommandanten ber fammtlichen Nationalgarden bes Rönigreichs ernannte Lafavette. Unter dem Freuden= gefchrei ber Buschauer wurde er von zwei Grenadiren auf den "Altar bes Baterlandes" getragen und fprach von hier aus der anwesenden Menge folgenden fonftitutionellen Gib vor, ben diefelbe gedankenlos im tausendstimmigen Chorus nachplapperte: "Wir schwören auf Immer der Nation, dem Gesetze und dem Könige treu zu sein, mit aller unserer Macht die von der National-Versammlung beschlossene, vom Könige angenommene Berfassung aufrecht zu erhalten und mit allen Frangofen burch bie unlösliche Bande ber Brüderlichfeit vereint zu bleiben."

Diese Posse, um so größer, als die Konstitution, die man auf Immer beschwor, noch gar nicht fertig mar, wurde mit Geschütsalven, Baffengeflire, Trompetengeschmetter und dem taufenoftimmigen Geschrei: "Es lebe die Nation! Es lebe der König!" geschlossen, worauf der Brasident der Rational = Bersammlung den Gid leistete, und auch ber Rönig schwor, baß er "bie von der Rational-Bersammlung beschloffene und von ihm angenommene Berfassung mit aller ihm zu Gebote stehenden Macht aufrecht erhalten" werde. Zulest machte sich sogar noch die Habsburgerin Marie Antoinette bemerkbar. Sie hielt ihren Kronsprinz vor dem Bolke empor, indem sie rief: "Hier ist mein Sohn, er tritt gleich mir ben nämlichen Gefinnungen bei!"

So führten die Franzosen eine konftitutionelle Ginigungs-Banswursterei auf, und die Beluftigungen mit Sadhüpfen, Stangenklettern, Schifferstechen und Tänzen dauerten noch längere Zeit fort, bis ihnen der Kapenjammer ein Ende machte. Sogar auf den Trümmern der Bastille war an eine Thür angeschrieben: Ici l'on danse (Hier wird getanzt)! Während Lafayette im Genusse seiner Gloire schwelgte, ertonten aus ben Reihen der Nationalgarde die Rufe: "Nieder mit Marat!"

Marat war in der That ein sehr ungemüthlicher Mensch. Warf ihm boch später auch Danton im Konvente vor, bag er gang ungesellig (insociable) fei! Die National-Bersammlung hatte am 10. Juni dem Konig eine Zivilliste von 25 Millionen Francs (62/3 Millionen Thaler = 20 Millionen Mart) bewilligt, sodaß derfelbe in dulci jubilo leben, bie Deputirten und Schriftsteller bestechen und auch dem ausgewanderten Abel zu beffen revolutionsfeindlichem Treiben Geldunterstützungen schicken tonnte. Gerade in dem Augenblide, in welchem der König nebst Frau auf bem Marsfelde ben tonstitutionellen Gib schworen, trug sich bie fonigliche Familie mit bem Gedanken an einen neuen Staatsftreich und beabsichtigte wiederum die Flucht zum Beere nach Met.

Marat war bei seiner Rudtehr aus England von ber Pariser Munizipalität nicht behelligt worden, bezeigte dafür aber fo wenig Dantbarfeit, daß er immer wieder die fonftitutionell-monarchistische Gintracht und Sicherheit der Bonrgevisie störte. Alls dem Könige die hohe Bivillifte bewilligt worden war, rief Marat bas Bolt zum Aufstande auf. Das hatte die Munizipalität erwartet. Gin neuer Saftebefehl gegen ihn

wurde ausgesertigt und sollte am 24. Juni vollzogen werden; indeh unterblieb die Verhaftung, weil der Chef der Marat'schen Druckerei, als er nach der Marat'schen Wohnung gestragt wurde, zur Antwort gab, daß er auf den General "Pike" warte, und daß dieser den gewünschten Aufschluß ertheilen werde. La Pique, der General genannt, war einer von jenen kühnen Männern, wie selbige in Revolutionen auftauchen, einer der gefürchtetsten Führer der Pariser Arbeiterbevölkerung, der dem Kommandanten der Pariser Nationalgarde schwere Sorgen bereitete.

Marat, von seinen Freunden gewarnt, zeigte sich nicht mehr öffent= lich. Doch erließ er aus seinem Bersted ein gedrucktes Plakat unter dem Titel: "Es ist um uns geschehen!" Darin enthüllte er das neue Komplot, ausgeheckt von ben Emigrirten und ben Regierungen Biemonts und Desterreichs, demzufolge man, nachdem die mittlerweile nach St. Cloud gegangene königliche Familie geflüchtet sein wurde, mit Beeresmacht auf Baris marschiren und das französische Bolk zur Umkehr zwingen wollte. Das ift, schrieb er, das Ginverständniß des munizipalen Untersuchungs= Romitee's mit dem Feinde. "Sch denunzire es als verrätherisch gegen das Baterland. Wenn die öffentliche Wohlfahrt in Gefahr ift, steht es bem Bolte gu, seine Bollmachten aus den Sanden ber Unwürdigen, benen es sie anvertraut hat, zurudzuziehen; denn bas öffentliche Wohl ift bas höchste Geset, bem gegenüber alle andern schweigen muffen. Ich ersuche daher alle guten citoyens, sich sofort zu versammeln, nach dem nationalen Untersuchungs-Romitee zu rücken, die Mittheilung der dem Munizipal-Romitee gegebenen Befehle zu erlangen, dann nach dem Stadthause zu ziehen, die Register dieses Komitee's wegzunehmen, ihm das Protofoll der in Folge Diefer Befehle vorgenommenen Saussuchungen abzufordern und, bei feiner Beigerung, fich aller feiner Mitglieder zu versichern und sie unter guter But zu halten."

Daß das von Marat dem Bolke denunzirte Komplot wirklich bestand, haben später die im "eisernen Schranke" ber Tuilerien aufgefundenen königlichen Papiere, Die Memoiren des Generals de Bouillé u. s. w. bestätigt. Durch seine Beröffentlichung vereitelte Marat die Ausführung des feindlichen Planes. Aber Marat forderte das Bolf nicht bloß im Allgemeinen zum Aufstande auf, in Anbetracht daß eine ganz allgemein gehaltene Aufforderung gewöhnlich wenig Wirkung hat, sondern er war besonders deßhalb der Reaktion höchst gefährlich, weil er immer dem Bolte die Magregeln, die es ergreifen mußte, im Gin= zelnen flar darlegte. So sagte er jest: "Citoyens! Es ist um Guch geschehen, geschehen auf Immer, wenn Ihr nicht zu den Baffen greift, wenn Ihr nicht die heldenmüthige Tapferkeit wiederfindet, die, am 14. Juli und 5. Oftober, zweimal Frankreich rettete. Fliegt nach Saint-Cloud, wenn's noch Zeit ist, führt ben König und ben Kronprinzen in Eure Mauern zurück, haltet sie unter auter hut, und sie mögen Guch für die Ereignisse einstehen; schließt die Desterreicherin und ihren Schwager ein; ergreift alle Minister und beren Bureau-Beamte, legt fie in Fesseln; versichert Such des Chefs der Munizipalität und der Lieutenants des Maire; lasset ben General (Lafavette) nie aus ben Augen; arretirt den Stab; nehmt den Artillerie=Bart in der Berte=Straße weg;

bemächtigt Euch aller Pulver-Magazine und Pulver-Mühlen; die Kanonen sind wieder unter die Distrikte zu vertheilen. . . . Kennt und eilt, ehe es zu spät ist, sonst werden bald zahlreiche feindliche Legionen über Euch hereinbrechen und bald werdet Ihr die privilegirten Stände sich wieder erheben sehen; der Despotismus, der scheußliche Despotismus wird schrecklicher denn jemals wieder erscheinen. Fünse bis sechshundert abgeschlagene Köpse würden Euch Ruhe, Freiheit und Glück gegeben haben; eine falsche Menschlichkeit hat Eure Hände gelähmt, Eure Schläge ausgehalten; sie wird Millionen Eurer Brüder das Leben kosten."

Der Gesandte des Wiener Hofes hatte vom Könige den freien Durchmarsch für die österreichischen Truppen durch das französische Gebiet nach Belgien verlangt und der französische Hof hatte eingewilligt. Das für, daß Marat den klug ausgedachten Plan zum Scheitern brachte, wurde gegen ihn die Anklage wegen Beleidigung der Nation (b. i.: wegen Hochverraths) erhoben und unterm 31. Juli ein neuer Haftsbesehl

ausgefertigt.

Er antwortete nach acht Tagen mit einem zweiten Plafate, betitelt: "Man schläfert uns ein, nehmt Guch in Acht!" und am 25. August mit einem britten unter ber Ueberschrift: "Es ist ein schöner Traum, hütet

Euch vorm Erwachen!"

Als im nämlichen Monat August drei Regimter in Nanch, weil die adeligen Offiziere den Sold unterschlugen, Menterei gemacht hatten, aber vom General Bouillé vermittelst der Meher Garnison und Nationalgarde niedergeworsen worden waren, veröffentlichte Marat das Plakat: "Das schreckliche Erwachen!" Da das Pariser Volk in Bouillé mit Recht einen royolistischen Verschwörer erblickte, kam es in Paris zu

Unruhen, die jedoch durch Lafanette bemeistert wurden.

Am 14. September 1790 erfuhr Lafanette durch seine Spione, daß Marat gegen ihn eine besondere Rummer des "Bolksfreunds" veröffentlichen wollte. Daher rudten am 15. September früh 1 Uhr 300 zu reaktionaren Bataillonen gehörige Nationalgardiften in Die Strage, wo die Marat'sche Druckerei war, und besetzten alle Ausgänge. Spipel klopfte dreimal an die Thür der Druckerei. Auf die Frage: "Wer ist da?" antwortete er mit zuckersüßer Stimme: "Gutsreund, Gut= freund!" Daraufhin wurde die Thur der Druderei geöffnet. fturzten die Nationalgardiften ins Innere der Druckerei und da fie die Arbeiter gerade mit dem Abziehen ber gefürchteten Rummer beschäftigt fanden, nahmen fie alle Exemplare fammt den Formen weg, fetten bem Chef ber Druderei das Bajonnet auf die Bruft und zerhieben mit Mexten die Breffen. Dem Druder Andree, der ins Gefängnig abgeführt werden follte, wenn er den Anfenthaltsort Marat's anzugeben fich weigern würde, wurde endlich ein den nächtlichen lleberfall anordnender Befehl vorgezeigt, welcher von Bailly und Lafavette unterzeichnet war.

Marat hielt sich während dieser Zeit meistens in Kellern versteckt. Bisweilen wechselte er den Aufenthaltsort. Seine Haupt-Quartiergeber waren Boucher-Saint-Sauveur und der Fleischer Legendre. Einmal retteten ihn Banhove und bessen Tochter, ein anderes Mal die Schau-

spielerin Fleuri. Doch seine Hauptstütze war Simonia Evrard, seine Geliebte, die ihm die Gelomittel zur Fortsetzung seines Blattes lieferte.\*)

Man hielt sie gewöhnlich für seine Schwester.

Lafayette war ohne Zweifel in der Zeit vom August 1790 bis zum Oktober 1791 der mächtigste Feind der Revolution, weil er die bewassinete Macht der Pariser Kommune besehligte. Auch wurde er von Marat auß Heitigke angegriffen. Marat saßte den Kampf zwischen Revolution und Reaktion einsach als Krieg aus. Daher begnügte er sich nicht mit leeren Siegen, wenn solche vom Volke errungen waren, sondern forderte immer zur Unschädlichmachung der seindlichen Führer auf, gleichwie ja auch die Reaktion die revolutionären Führer unschädlich zu machen suchte. So schrieb er in Rummer 155 des "Volksfreunds" vom 6. Juli 1790: — "Von jenen Leuten ist keine Bekehrung zu hoffen; solange sie auf den Beinen sind, werden sie gegen uns machiniren. Warum sollen wir sie also schonen, wenn der Tod allein uns von ihnen befreien kann?" — Besonders war Lasayette auf Mar t wüthend, weil dieser den Nationalgardisten seit einiger Zeit auseinandersetze, warum sie ihrem Führer keinen blinden Gehorsam schnlög wären.

Daß Marat 270,000 Köpfe gefordert habe, ist eine Fabel, die immer ein reaktionarer Beschichtsschreiber bem andern gedankenlog nachgeplappert hat. Später, am 28. Januar 1793, schrieb Marat in biefer Beziehung im Journal de la République française (Nr. 109): "Wenn es mir möglich ware, hier die Gründe zu entwickeln, welche mich zu diesem oder jenem Alte der Strenge bewogen haben, den die vernagelten oder kleinlichen Menschen als Kopfabhackerei (comme des coupes de tête) betrachtet haben, und zwar den von mir gegebenen Rath, für die verrätherischen Mitglieder der Konstituante 800 Galgen zu errichten. nicht ausgenommen: so zweifle ich nicht, daß fie diese Rathschläge bald als Pfeile der Beisheit, berechnet auf die Umstände und die öffentliche Meinung und als Mittel ansehen wurden, auf die Geifter starte Eindrücke hervorzubringen und jede faliche Sicherheit zu gerftoren. Dieß zu beweisen, mache ich mich anheischig, wenn ich jemals die Muße finden sollte, in Gloffen zu meinem "Bolksfreund" die Beweggrunde anzugeben, welche mich bei jedem meiner Seitensprünge bestimmt haben."

In dem Maße, in welchem die Anschläge der Reaktion zu Tage traten, wurden auch die besseren Mitglieder der Pariser Munizipalität für die Revolution gewonnen und an sie besestigt. Mehrere derselben wurden Mitglieder des Jakobiner-Alubs, der sich aus einem von Mirasbeau zur Zeit der Notablen-Versammlung gebildeten Kränzchen zu einem der mächtigsten politischen Vereine entsaltet hatte. So kam es, daß von der Kommune im Januar 1791 der "Monarchische Klub", der vorher sich der "Klub der Unparteisschen" genannt hatte, polizeilich geschlossen

wurde, weil er häufigen Anlaß zu unruhigen Auftritten gab.

<sup>\*)</sup> Als Simonia Evrard in Folge des Attentats der Höllenmaschine gegen Napoleon Bonaparte am 30. Dezember 1800 verhaftet war, wurde ihr Signalement genommen. Sie war 1 Meter 62 Centimeter hoch, ihr Haar war braun, der Mund groß, das Kinn rund, die Nase gebogen, das Gesicht oval.

Unterm 10. Januar 1791 stellte sich Marat. Der Maire Bailly war erschienen, um selbst über ihn zu Gericht zu sitzen. Da ruft der Schriftsteller Mandar\*) aus dem Zuhörer-Raum dem Maire zu: "Sie, mein Herr, sind in der Sache des Bolksfreunds inkulpirt, Sie dürsen nicht zu Gericht sitzen." — Bailly, blieb erst stumm; dann sagte er: "Weil das Publikum soeben durch den Mund eines eitogen den Bunsch zu erkennen gegeben hat, daß ich nicht präsidiren soll, ziehe ich mich zurück." — Auf diese Weise endete die Sache mit einem Triumphe Marat's. Selbst die anwesenden Soldaten riesen ihm zu: "Niemals werden wir unsere Wassen wider Sie gebrauchen."

Marat war der Einzige, ber in seinem Blatte die Sache ber

Arbeiter führte.

Durch die Revolution war, während die Theurung zugleich sorts dauerte, ein Stocken der Geschäfte eingetreten. Zwar waren durch die Errichtung der Nationalgarde die Schneider, die Posamentirer, die Wasschinschweiter stark beschäftigt worden, allein in den meisten andern Geschäften gab es Arbeitsstockung. Die Folge hiervon war, daß die Arbeiter murrten und sich zusammenschaarten. So versammelten sich die Schuhmacher in den elhsäischen Feldern 5—6000 Mann stark, die Zimmerleute hielten Zusammenkünste im Erzbisthum ab, und andere unzusriedene Gewerke, wie Schlosser, Maurer, Buchdruckergehülsen u. s. w., bestürmten die Nanizipalität mit Petitionen: worauf von der Munizipalität an die Nationalgarde der Besehl erging, die Zusammenrottungen der Arbeiter aus einander zu jagen. Weil die Bauunternehmer zur Nationalgarde gehörten und viel Einsluß bei der Munizipalität hatten, wurden die hungrigen Arbeiter, welche school die Forderung des Arbeitsertrages erhoben, wie Aufrührer behandelt. Der Maire Bailh ließ folgende charakteristische Bekanntmachung in Paris plakardiren:

"Alle Menschen sind gleich an Rechten, aber sie sind es nicht an Fähigkeiten, Talenten und Mitteln. Es ist daher unmöglich, daß sie sich schweicheln dürsten, alle den nämlichen Gewinn zu machen. Ein Geset, welches ihnen den Preis der Arbeit (den Arbeitslohn) wegnähme und ihnen die Hoffnung raubte, daß die einen mehr als die anderen gewinnen könnten, wäre also ein ungerechtes Geset. Eine Arsbeiter-Poalition behufs der Festsetung der Arbeitstage zu gleichsörmigen Preisen und behufs Nöthigung der Arbeiter vom nämlichen Gewert, sich dieser Festsetung zu unterwersen, würde somit ihren wahren Interessen entgegen sein. Sine solche Koalition wäre serner eine Berletzung des Gesets, wäre die Vernichtung der öffentlichen Ordnung, wäre eine Benachtheiligung des allgemeinen Interesses, sowie das Mittel, Diejenigen,

<sup>\*)</sup> Michel Philipp Mandar, genannt Theophilus (Gottlieb), geboren den 19. September 1759 zu Marines dei Pontoije, hatte am 13. Juli 1789 den Beschläshaber der Schweizer Bezenval überredet, seine Truppen vom Marsselbe zurückzugeden, sodaß das Bolk sich Wassen aus dem Juvaliden-Hoten konnte. Er that sich auch bei den Ausständen vom 20. Juni und 10. August 1792 hervor, siel aber dann von der Revolution ab und stand unter dem Kaiserreiche im Solde der Regierung. Er starb 2. Mai 1823 zu Baris.

welche sie gebildet hätten, durch das gänzliche oder vorübergehende Aufhören der Arbeiten, das hierdurch unsehlbar hervorgerusen würde, in

Dürftigfeit zu bringen: - fie maren ein mahres Bergeben."

Nun wandten fich die Arbeiter mit einer fehr gemäßigten Betition an die National-Versammlung. Aber hier fuhren sie nicht besser, als bei der Munizipalität. Auch hier wurden ihre Bereinigungen als aufrührerisch angesehen. Der Berichterstatter Chapelier erblickte in ben Arbeiter-Bereinigungen bas Wiederaufleben der abgeschafften Bunfte; boch erkannte er die Staatshülfe und das Recht auf Arbeit an. fagte: "Die Arbeitervereine bringen die durch die Konstitution abgeschafften Bunfte wieder ins Leben, folglich find fie unkonstitutionell; allerdings muß es allen citoyens gemiffer Professionen gestattet sein, sich zu ver= sammeln, aber niemals um über ihre vorgeblichen gemeinsamen Intereffen zu berathen; es gibt im Staate feine Bunft mehr. Es gibt bloß noch bas Einzel-Interesse jedes Einzelnen und das allgemeine Interesse. Sie (die Arbeiter) führen an, daß sie sich vereinigen, um ihren franten ober arbeitslosen Rameraden Unterstützung zu verschaffen; allein es liegt der Nation ob, den Gesunden Arbeit und den Kranken Unterstützung und ihren Kindern Erziehung zu gewähren. Daber muß man bis aufs Pringip gurudigehen; es tommt ber freien Uebereintunft zwischen Individuum und Individuum zu, den Tagelohn jedes Arbeiters zu bestimmen, ohne zu untersuchen, wie hoch billigerweise die Bezahlung bes Arbeitstages sein follte. Ich gebe bloß zu, daß fie etwas beträchtlicher sein sollte, als fie gegenwärtig ift, benn bei einer freien Ration muffen Die Arbeitelohne beträchtlich genug fein, fodaß ber fie Empfangende außerhalb jener absoluten Abhängigkeit, welche die Entbehrung ber nothwendigsten Lebensnothdurft erzeugt, gestellt sei und die die Abhängigkeit vom Sunger ift."

Demgemäß erließ am 14. Juni 1791 die National-Bersammlung ein Defret, welches alle Arbeitervereine und Arbeiter-Associationen verbot. Sie kounte dieß um so leichter thun, als in den von ihr verkündeten

Menschenrechten das Bereinrecht fehlte.\*)

"Bon diesem Augenblicke an", heißt es in dem keineswegs sozialistischen Werke: De la condition des ouvriers de Paris, "begann ein Vernichtungskampf zwischen Unternehmern der öffentlichen und privaten Arbeiten, den Arbeitermeistern, Architekten einerseits und den Arbeitern andrerseits. Die hartnäckigsten Arbeiter wurden von ihren gewöhnlichen Beschäftigern bei der Munizipalität angegeben, sie wurden verhaftet und füllten die Gefängnisse. Da die Arbeiter glaubten, daß die Revolution, zu welcher sie mächtig beigetragen hatten und welche Ales reformiren und versvollkommnen sollte, folglich auch ihr Loos verbessern müßte, forderten sie nicht bloß eine Lohnerhöhung, sondern sagten, daß die Meister mit ihren Kollegen, nämlich mit den Arbeitern, verrechnen und mit ihnen den Gewinn theilen müßten."

Indem die enttäuschten Arbeiter sich an Marat richteten, schrieben

<sup>\*)</sup> Ju der Berfassung dagegen war im Titel I das Bersammlungs- und Petitionsrecht gewährleistet.

sie ihm: "Thenrer Prophet, wahrer Bertheibiger der Klasse der Bedürstigen! Gestatten Sie Arbeitern, Sie mit den Schändlichkeiten unserer Blutsauger bekannt zu machen. Nicht damit zusrieden, auf Kosten der armen Handarbeiter enorme Vermögen ausgehäuft zu haben, haben diese habsüchtigen Unterdrücker die Unmenschlichkeit so weit getrieben, daß sie sich an die Gesetzer gewandt haben, um ein Dekret zu erlangen, welches uns dazu bringt, Hungers zu sterben; von Reichthümern vollsgestopft, besitzen dieselben eine äußerste Gier und Härte. Die Arbeiter denunziren zehn alte Kameraden, jetzige Maurermeister, die als Haudslanger ansingen und sich jetzt aegen die armen Arbeiter am Gransamsten zeigen. Nun mit dem Unisorm-Kleide der Nationalgarde, oft mit schönen Epauletten angethan, möchten sie jetzt, da sie die stärksten zu sein glauben, uns unter das härteste Joch beugen."

Marat nahm sich der Arbeiter aufs Wärmste an. Mit ihrer Hülfe wurde in der Folge der Thron umgeworfen, eine zweite Revolution

gemacht.

Neber den Zensus, der die Arbeiter von der Wahl ausschloß, schrieb Marat schon in Nummer 149 des "Bolksfreunds", also im Frühsommer

bes Jahres 1790, folgendermaßen:

"Um uns das winzige Privileg der Anerkennung als Mitglieder des Staats zuzugestehen, des Staats, dessen sämmtliche Lasten wir getragen haben, beffen fammtlicher peinlicher Pflichten wir uns entledigen, dessen sämmtliche abstoßende, ungesunde, gefährliche Verrichtungen wir vollziehen, dessen Ketten wir soeben mit Lebensgefahr und um den Preis unseres Blutes gebrochen haben, fordert Ihr von uns das Opfer breier Tage von einer Arbeit, die uns taum Brot geben tann, gleich als ob 3hr und im Elend umkommen laffen wolltet. Um und bas traurige Privileg ju gewähren, unsere Stimmen Denjenigen zu geben, welche die Ehre haben sollen, uns herunter zu hunzen, und das Glück, sich auf unsere Kosten kraft Eurer Dekrete zu mästen! . . . . Was für ein schreckliches Loos haben wir doch! Für uns war der Himmel immer unerbittlich, und jest, in allen Guren Bestimmungen für Richts geachtet, ift uns selbst alle Hoffnung benommen! Soll und Ener Mitgefühl verschloffen sein? Bäter des Baterlandes, Ihr habt Euch der Güter der Armen bemächtigt, um die Sardanapale des Hoses zu bezahlen, die Günstlinge ber Königin, die Benfionare des Königs, die Bucherer, die Agioteure, die Gelberpresser, die Leuteschinder, die Staatsgelderveruntreuer, die Berpraffer, die Blutfauger des Staats, und nicht damit zufrieden, daß Ihr uns in dem ichredlichsten Mangel laffet, nehmt Ihr uns auch unfer Recht, um uns für die Berbrechen ber Schlechten und für die Barbarei bes Geschicks zu strafen. Muffen wir etwa erft unfere Dienfte geltend machen, um uns ber Unterdrückung zu entziehen? Erinnert Euch an jene stürmischen Krisen, als man zu den Waffen griff, um blutdürstige Söldnerhorden zurückzuwersen, den Despotismus niederzus ichlagen und das dem Untergange nahe Baterland zu retten. Wir waren überall, wohin uns die Gefahr rief, bereit, unfer Blut für Eure Bertheidigung zu vergeuden; und drei volle Monate hinter einander haben wir allein die Beschwerden eines mühevollen Feldzuges anse

gehalten, täglich der Sonne, bem hunger, bem Durft ausgesett, mahrend Die in ihren unterirdischen Gemächern verstedten Reichen nur nach ben Beiten der Rrife hervorkamen, um sich des Rommandos, der Ehrenftellen und der behördlichen Aemter zu bemächtigen. Wir haben uns also für Euch geopfert, und jest haben wir als Lohn für unsere Opfer nicht einmal den Troft, als Mitglieder diefes Staates, den wir gerettet haben, betrachtet zu werden. Bas fonnen benn Eure Grunde fein, uns fo unwürdig zu behandeln? Der Arme ift Staatsbürger fo gut wie ber Reiche: Ihr gesteht es zu. Aber Ihr behauptet, daß er eher vertäuflich Wirtlich? Schaut Euch in allen Monarchien ber Welt um: find es nicht etwa die Reichen, welche ben feilen Schwarm ber Boflinge ausmachen? Sind es nicht die Reichen, welche die unzähligen Legionen Ehrgeizige bilben, welche fich in Bunft zu feten suchen mit jeder Art von Mitteln und beghalb ihre Ehre opfern? Sind es nicht die Reichen, welche die Stüten des Despotismus find im Senate, im Rabinette, in ben Berichtshöfen, selbst im Beere? Sind es nicht die Armen, welche an allen Orten zuerst gegen die Tyrannei reklamiren und gegen ihre Bedrücker aufstehen? Wenn fie fich gern verkauften und nur Gold wollten, würden fie solches nehmen, wenn sich dazu die Gelegenheit Wer hat sie benn baran verhindert, in ben ersten Tagen bes Aufstandes Gure Saufer zu plündern? Wer hat fie daran gehindert, aus benjenigen, welche fie ben Flammen übergaben, die barin vorhan= benen Sachen fortzutragen? Sat man etwa einen Ginzigen mit Beute beladen davon laufen gesehen? Aber nicht im Namen der Erkenntlich= feit und der ewigen Gerechtigkeit, nein, im Ramen der gemeinsamen Wohlfahrt flehen wir Euch an, die Natur nicht zu beleidigen, sondern Euch daran zu erinnern, daß wir Staatsbürger sind so gut wie Ihr, wenn Ihr auch vergeffen habt, daß wir Gure Bruder find."

Die vielen Tausende hungriger, immer zu Aufständen bereiten Arbeiter jagten den Besitzenden solchen Schrecken ein, daß die National-Bersammlung auf den Antrag der Pariser Kommune 15 Millionen Francs zur Errichtung von National=Bertstätten bewilligte. Diese Staats-Werkstätten hießen damals Ateliers de charité (Liebeswerfstätten ober Wohlthätigkeitswerfstätten) und murden in ben verschiedenen Stadttheilen von Paris errichtet. Sie beschränkten sich jedoch feineswegs auf die Barifer Arbeiter, sondern die Arbeitslosen ber Proving, von ihren Geminden mit regelmäßigen Baffen verseben, kamen von allen Gegenden unter dem Gefange Ca ira nach Paris gezogen, wurden hier auf die Empfehlung ihrer Deputirten in die National-Werkstätten aufgenommen und vermehrten das ohnehin fehr beträchtliche revolutionare Arbeiter-Beer. Wie ftart die Bahl der revolutionaren Arbeiter in Baris war, läßt sich daraus entnehmen, daß allein in der National-Werkstätte des Stadttheiles Montmartre nicht weniger als 17,000 Mann mit einem Aufftande brohten, den Lafagette durch perfonliches

Erscheinen noch rechtzeitig beschwichtigte.

Die Unzufriedenheit der Arbeiter brach immer wieder hervor, weil sie in Assignaten bezahlt wurden und weil ihre Löhne zu den Lebensmittelpreisen in keinem billigen Verhältnisse standen. In einer Bekanntmachung des Maires Bailly, datirt unterm 29. April 1791, wurden darum die Arbeiter ermahnt, daß sie doch ihre patriotische Vergangenheit nicht Lügen strafen, sondern Ruhe und Ordnung halten möchten.

Was Lasayette anbetrifft, so verlor derselbe seine Popularität, nachdem er seinen Kopf zum Psande gesetzt hatte, daß der König nicht küchten würde. Schon im März 1791 hatte Ludwig XVI. einen Fluchts plan wiederum fertig und wollte sich, um denselben auszusühren, bald darauf nach St. Cloud begeben. Marat kam ihm zuvor und vershinderte nochmals die Flucht, indem er am 27. März im Bolksfreund schrieb: "... Diese Schreckensszzenen werden beginnen, nachdem der König, seine Frau und sein Sohn die Flucht ergriffen haben: also ist um uns geschehen, wenn wir sie nach St. Cloud gehen lassen. Es ist um die Freiheit, ums Baterland geschehen, wenn wir dulden, daß die königliche Familie die Tuilerien verläßt."

Weil der von einer Kammerfrau der Königin schon lange von der bevorstehenden Flucht benachrichtigte Maire Bailly nehst seinem Freunde und Gesinnungsgenossen, dem General Lasayette, ihre Pflicht nicht thaten, gelang es endlich der königlichen Familie, in der Nacht vom 21. Juni 1791 glücklich zu entkommen. Schon war sie dis nach Barennes gelangt und glaubte sich bereits sicher, als sie arretirt und nach Paris zurücktransportirt wurde. Die Wuth des Bolses gegen Lasayette war im ersten Augenblicke groß. Danton rief im Jakobiners Klub: "Wir müssen die Person des Königs oder den Kopf des kommans

birenden Generals haben!"

Bas hatte die königliche Familie mit ihrer Flucht bezwedt? Dhne Zweifel hatte fie fich ins Ausland begeben wollen, um mit Sulfe bes öfterreichischen und preußischen Beeres, der Emigrirten und ber Armec Bouille's ber Revolution ben Krieg zu erklären und alle revolutionären Errungenschaften bes französischen Boltes rudgangig zu machen. Bruder bes Rönigs, mit bem Titel Regent, ber auf anderem Wege gereift war, war allein in Bruffel, wo das Redez-vons fein follte, angekommen. Bahrend 290 Mitglieder ber National-Bersammlung gegen bie Beschlüffe berselben protestirten, um ber feindlichen Invasion einen Vorwand zu geben, besertirten die Offiziere in Masse aus dem frangofischen Beere und ber verschwörerische General Bouille schrieb der Da= tional-Bersammlung einen Drohbrief. Also lag der königliche Sochverrath flar vor. Demnach hätte man ben König, als er zuruckgebracht war, fofort unter Antlage stellen und bestrafen follen. Indeg wurde Ludwig einstweilen nur von feinem foniglichen Umte suspendirt und in den Tuilerien durch die Nationalgarde bewacht.

In der National-Versammlung war die Partei der monarchistischen Intriganten, welche der königlichen Bestechung zugänglich waren oder auch in der konstitutionellen Monarchie herrschen zu können hofsten, so stark, daß dort am 16. Juli mit Mehrheit beschlossen wurde, die Reise des Königs und eine von demselben bei seiner Flucht zurückgelassene Denkschrift, worin er alle seine Zugeständnisse widerrief, begründeten kein Vergehen gegen die Nation und zögen nicht die Absehung nach sich. Diese Intriganten sind schuld daran, daß in der Folge die Nevolution so

blutig wurde. Da sie den dummen heimtücksischen König, der immer wieder in neue Komplotte sich einließ, nebst seiner ränkesücktigen Gattin nicht absetzen, mußte er durch die entsesselte Bolkskraft vom Throne geworfen und unter das Messer der Guillotine geschickt werden. Zu diesen kurzssichtigen Jutrigauten gehörten auch Lasachette und Bailly.

Die Flucht des Königs hatte eine republikanische Partei hervorgerufen. Als die Bersammlung den erwähnten Beschluß faßte, wollten aufgeregte Bolkshaufen in das Situngegebäude eindringen : fie wurden aber durch Lafayette, b. h. durch die von ihm befehligte Nationalgarde, daran verhindert. Am nämlichen Tage wurde im Jakobiner-Alub eine vom Gironde-Deputirten Briffot und von Laclos, dem Sefretar bes Bergogs von Orleans, verfaßte Petition, welche die Absehung des Königs forderte, aufgelegt. Sie wurde an die Mauern von Baris angeschlagen und follte den folgenden Tag anch auf dem Marsfelde in Maffe unterzeichnet werden. Um 17. Juli verlegte die Polizei Bailly's, um ber Demonstration nahe zu fein, ihren Sit in bas Hotel ber Invaliden. Gine große Menschenmenge fand sich auf dem Marsfelde zur Unterzeichnung der Abreffe ein. Zwei Polizisten, die sich als Invaliden verfleibet hatten, wurden vom Bolte niebergemacht und ihre Ropfe auf Biten gesteckt, um in den Strafen von Baris herumgetragen zu werden. Da erschien Lafanette auf dem Marsfelde mit einer Abtheilung National= garde. Diefelbe wurde mit Steinwürfen empfangen und auf Lafanette selber ward ein Schuß abgefeuert. Nachdem die Attentäter verhaftet, aber vom Bolke wieder befreit worden waren, zerftreute endlich die Nationalgarde den Volkshaufen. Ebenso wurde eine Zusammenrottung auf dem Baftille-Blate -burch die Nationalgarde aus einander getrieben. Sierauf beschlossen die Republikaner, einzeln nach dem Marsfelbe gu gehen. Mittlerweile ertheilte die National-Bersammlung den Miniftern, den Gerichten und der Parifer Munizipalität den Befehl, ihrem Beichluffe Respekt zu verschaffen und sich der Unterzeichnung der Betition mit allen Mitteln zu widerseten.

In Folge hiervon setzte sich der munizipale Körper, geführt von Bailly mit Lasayette und 1200 Mann Nationalgarde, der einige Schwadronen Reiterei und drei Kanonen vorausgingen, nach dem Marsfelde in Marsch. Der Maire hatte die rothe Fahne entsalten lassen und forderte der gesetzlichen Vorschrift gemäß die versammelte Menge, welche Nichts weiter that, als daß sie eine Petition unterschrieb und einige Reden anhörte, zum Auseinandergehen auf. Da das Volk sich nicht entsernte, sondern mit Steinen warf, wurde erst ein blinder und dann ein ernster Angriff auf dasselbe gemacht. Die Zahl der Todten wird verschieden angegeben: auf 30, auf 400 und auf mehrere Tausend. (Nach St. Just waren es 4000.) Das konstitutionelle Königthum war einstweisen gerettet. Bailly führte nun die Komödie des Kücktritts auf. Er ward von Keuem durch

die Bourgevisie gewählt.

In Nr. 519 des "Bolksfreundes" schreibt Marat: "Bailly, der ausgezeichnete Schurke, läuft, nachdem er diese schauberhafte Metgelei an der Spitze seiner Munizipalen ausgeübt hat, in den Senat, um die von ihm ausgesonnenen unglücklichen Ercignisse zu besammern." Indem die Königlichen rings Schrecken verbreiten und ihren Sieg ausnuhen wollten, sollten alle Volksführer verhaftet werden. Selbige waren jedoch meist klug genug, sich dis zur Annustie, die beim Verstünden der Konstitution auf den Vorschlag Lasayette's eintrat, zu versdergen. Vom 20. Juli dis zum 10. August konnte Marat keinen Drucker für sein Blatt mehr sinden. Da man ihn selbst nicht entdeckte, verhastete man seine Expedientin, das muthige Fräulein Colombe. Selbige schrieb an Bailh unterm 22. Juli: "Dank Ihrer väterlichen Sorgsalt, mein Herr, besinde ich mich hier in Fesseln mitten unter Verruchten und lüderlichen Frauenzimmern. Auf diese Weise also, Sie ungerechter Richter, wersen Sie Unschnlöße mit Wissethätern zusammen! Beschleunigen Sie meine Aburtheilung und verlängern Sie meine Gesangenschaft nicht! Nur den Schut des Gesetzes ruse ich an, den Ihrigen verschmähe ich." — In einem zweiten Briese schan aufs Herz und sagen Sie mir, wie Sie den zur Schan getragenen Respekt vor den Gesetzen mit der Frechheit, womit Sie dieselben verletzen, vereinigen können. Vergesesen Sie nicht, daß ich unschuldig, gleichwohl aber in Fesseln din."
Unterm 29. August bekennt Marat im "Volksfreund" (Nr. 540):

"Ja, ich sage es mit der Aufrichtigkeit meines Herzens, daß ich sobald als möglich den Ausbruch des Bürgerkrieges wünsche, weil auf dem

Burgertriege unfere einzige Soffnung beruht."

Die Konstitution, welche von der National-Versammlung ausgearbeitet worden war, mußte schon deßhalb untauglich sein, weil sie das Zusammengehen des Volks mit dem unwürdigen, der Treulosigkeit, Wankelmuth und Hinterlist überführten Könige voraussetzte. Die Vertreter der Bourgeoisie hatten sich in eine Sackgasse verrannt, aus welcher nur der Bürgerkrieg, nur Volksausstände, kurz eine neue Nevolution.

ben Ausweg boten.

Sechszig Deputirte überbrachten dem Könige die Verfassung. Das mit er sich frei erklären könnte, ob er dieselbe annehmen wollte oder nicht, wurde seine Ueberwachung und Suspension ausgehoben. Nach zehn Tagen erklärte er erst schriftlich und dann mündlich in der Verssammlung, daß er die neue Versassung im Innern aufrecht erhalten, sie gegen Angrisse von Außen vertheidigen und sie mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln vollziehen lassen wollte. "Ich verzichte", sagte er, "auf die von mir geforderte Vereinbarung bei dieser Arbeit, und da nur ich allein der Nation verantwortlich din, so hat, wenn ich darauf verzichte, kein Anderer das Recht, sich darüber zu beklagen."

Die Bourgeoisie begrüßte die Annahme der Konstitution mit blindem Jubel und seierte Freudensesse. Inzwischen setzte die königliche Familie im Geheimen ihre Umtriede gegen den neuen Zustand der Dinge sort. Drohend sagte die Königin zum General Dumonriez: "Sie müssen einsehen, daß weder der König noch ich alle diese Neuerungen und die Konstitution dulden können. Ich erkläre Ihnen freimüthig: Nehmen Sie Sich in Acht!" — Gleichwohl versicherte der König lügnerisch bei der Annahme der Versassing den Deputirten: "Hier stehen meine Fran und meine Kinder, welche meine Gesinnungen theilen." — Madame

Campan,\*) die erste Kammerfran der Königin, berichtet in ihren Memoiren, daß der König öffentlich seine Brüder zur Rückehr aufforderte, während er im Geheimen Emissäre an sie und die auswärtigen Fürsten schickte

und in vertraulichen Briefen das Gegentheil schrieb.

Am 31. September ging die konstituirende National-Versammlung aus einander und am folgenden Tage trat an ihre Stelle die Gesetzgebende Versammlung. Lafayette legte seine Stelle als Kommandant der Nationalgarde nieder und zog sich in die Auwergne nach seinem Gute zurück. Auch Bailly gab, als die Konstitution fertig war, seine Entlassung, ward aber von der Bourgevisse bewogen, noch dis zum

18. November an der Spite der Munizipalität zu bleiben.

Ebenso wollte Marat vom öffentlichen Wirken zurücktreten. In Nr. 549 seines Blattes vom 9. September schrieb er einen Brief an die Deputirten der Konstituante: "Dank der hehren Konstitution, welche Sie, meine Herren, Frankreich gegeben haben, kann sich der rechtschaffene Mann nicht mehr halten. Und da man bei der Vertheidigung der Rechte der Nation nur die Galeeren gewinnen kann und, wenn man dem Herren Capet (dem Könige) die traurige Wahrheit sagt, den Strick befürchten muß, hat der Bolksfreund die Ehre, Ihnen mitzutheilen, daß er im Begriffe steht, auf das närrische Unternehmen, sich dem öffentlichen Wohle zu widmen, zu verzichten und nur noch daran zu denken, sein Vermögen wieder herzustellen, da er sich beim Verfolgen dieses unsinnigen Projektes an den Vettelstab gebracht hat und sogar von einigen eitoyens, die er um einen sichern Ausenthaltsort angesteht hatte, ausgeplündert worden ist."

Um 20. September schreibt er: "Bielleicht verwende ich einen Tag darauf, die Geschichte meiner Gefangenschaft zu Papier zu bringen, während der Ruhe, die ich in einem fremden Lande suche und in dem

geknechteten Baterlande nicht zu finden hoffen kann."

Den 21. September (in Nr. 556) sendet Marat dem Vaterlande "Ich wurde protegirt, fareffirt, fetirt worden fein, den letten Abschied. hätte ich nur stillgeschwiegen, und wie viel Gold würde man nicht an mich verschwendet haben, hatte ich meine Feder entehren wollen. habe das Korruptions-Metall zurückgewiesen, ich habe in Armuth gelebt und mein Berg rein erhalten. Ich wurde jest Millionar sein, ware ich weniger belikat gewesen und hatte ich nicht immer an mich zulet ge= Anstatt der Reichthümer, welche ich nicht habe, besitze ich einige Schulden, welche mir die untreuen Manipulatoren, benen ich zuerst ben Drud und Vertrieb meines Blattes anvertraut hatte, aufgehängt haben. Ich will diesen Gläubigern die Trümmer von dem Wenigen, was mir übrig bleibt, überlassen, und ohne Geld, ohne Unterstützung, ohne Hulfsmittel gehe ich fort, um zu vegetiren in dem einzigen Winkel der Erde, wo mir im Frieden zu athmen noch erlaubt ist, überholt von der Ber= leumdung, verläftert von ben öffentlichen Schurten, benen ich die Maste abgeriffen habe, beladen mit den Berwünschungen aller Baterlandsfeinde, verabscheut von den Großen und Angestellten, und notirt in allen

<sup>\*)</sup> Geborene Gennest. — Memoiren, Ausgabe Banbouin, 2. Band, Seite 172.

ministeriellen Kabinetten wie ein Ungeheuer, das erdrosselt werden muß; vielleicht wird's auch nicht ausbleiben, daß ich vom Bolke, dessen Wohle ich mich geopsert habe, vergessen werde; glücklich, wenn mich das Bedauern der Patrioten begleitet; doch nehme ich das ehrenhaste Zeugniß meines Gewissens mit mir und werde ausgestattet sein mit der Achtung der starken Seelen. . . Ich habe ohne Unterlaß dis auf den heutigen Tag gekämpft und wollte die Bresche nicht verlassen, dis der Platzerstürmt wäre. Wenn es in Frankreich einen einzigen gebildeten und entschlossenen Mann gibt, der mir vorzuwersen wagt, daß ich an dem öffentlichen Wohle zu bald verzweiselt habe und der Beständigkeit ermangele, so mag er kommen und meinen Platz einnehmen und ihn nur acht Tage behaupten!"

Seine Nummer vom 22. September ist von Clermont im Beaus voisischen datirt. Die Nummer 558 ist von Breteuil datirt, Nr. 559

von Amiens.

Den 27. September war er wieber in Paris. Er erzählt nun in seinem Blatte, daß einer der Emigranten, mit denen er im Postwagen zusammengetroffen, ein Monchard gewesen sei und ihn erkannt habe.

Er berichtet:

"Bu Umiens im Hotel d'Angleterre abgestiegen, hört er auf die Denunziation des Polizeimanns einen Agenten neben sich sagen: Das ist er, ich erkenne ihn! Ohne Zweisel gab es Amnestie, allein der "Bolksfreund"" wußte recht gut, daß er immer ein guter Fang sein würde. Er thut daher, als ob er Nichts hörte, spahiert langsamen Schrittes weiter und verschwindet plötslich in der Menge, rettet sich querseldein und versteckt sich hinter einer Hecke. Ein Schäfer kommt vorbei, Marat bittet ihn, daß derselbe ihn auf die Straße, welche nach Paris geht, auf Umwegen zurücksühren möge. Dieser Schäfer verschafst ihm einen Patrioten als Führer, einen Alten von der französischen Garde. Der brave Mann ist ganz willig zur Führung, der Volkssfreund (Marat) zieht Bauernkleider an und dann machen Beide sich auf den Weg. Das Unglück sügt es so, daß der Flüchtling einen falschen Tritt thut und sich eine Verrenkung zuzieht. Mit großer Mühe muß daher ein Karren aufgetrieden und dieser bestiegen werden. Zu Beanvais bringt man ihn in ein Kabrioset (einen zweirädrigen Wagen), und den solgenden Tag besand sich Marat wieder in Paris." (L'Ami du Peuple, Nr. 560.)

Marat schreibt einstweisen fort.\*) Die Legissative tritt jedoch

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich hat die Reise von Paris nach Amiens und von da zurück nach Paris gar nicht stattgesunden. Hätte Marat nach England reisen wollen, so würde sein Blatt, das er ganz allein schrieb, einstweisen eingegangen sein. Nach unserer Ansicht singirte Marat die abeutenerliche Reise, theils um seinen augenblicklichen Aufenthaltsort zu verbergen und Geld für sein Blatt aufzutreiben, theils um zu sehen, welchen Sindruck die Nachricht von seiner Abreise auf Freund und Beind machen würde. Die zwei wirklichen Neisen, die er nach London unternahm, dienten ihm zur Erholung und zur Wiederhestellung seiner durch den Ausenthalt in seuchten, düstern, unterirdischen Verstecken abgeschwächten Gesundheit, verhinderten aber gleichwohl nicht, daß sich sein gauzer Körper mit Flechten bedeckte. Wenn seine Schwester Albertine in der Vroschüre: Reponse aux detracteurs de

in die Fußstapfen der Konstituante. Bornig sagt Marat: "Die zweite Legissatur ift nicht minder faul, als die erste." (L'Ami du Peuple,

Mr. 608.)

In Nr. 613 fordert er als einziges Mittel der Rettung, daß die ganze Nation aufstehen soll. Sie soll alle Rädelsführer der öffentlichen Feinde beim Aragen nehmen, mit dem Schwamme über die Defrete der versammelten Bäter sahren, den Despoten nebst den Seinigen vertreiben, alle Staatsbürger bewaffnen und einen gesunden Kopf mit dem Vorsichlage einer neuen Konstitution beauftragen.

Der Aufstand kommt nicht. Marat verzweifelt.

Am 14. Dezember 1791 schreibt er: "D mein Baterland! Welches schreckliche Geschick behält dir die Zutunft auf. Warum habe ich dir doch die Augen nicht öffnen können! Heute ist kein Mittel mehr vorhanden, deinen Kuin zu verhindern, und dein treuer Freund kann dir keinen andern Dienst mehr thun, als über deine allzu langen Mißgeschicke blutige Thränen zu weinen!"

Am 15. Dezember 1791 veröffentlichte Marat seine letzte Rummer und reiste nach London ab. Im Exile schrieb er die "Schule bes

citoyen."

Hiermit fällt die in verschiedenen Revolutions-Geschichten stehende, von Ferdinand Freiligrath in Berse gebrachte Fabel, daß Marat bis ans Meer und auf ein Schiff gekommen, aber aus patriotischer Sehnssucht und revolutionärer Leidenschaft wieder nach Paris zurückgekehrt sei.

Die Konstitution des Jahres 1791 enthält im Titel II., Artikel

8-10, folgende Bestimmungen über die Kommunen:\*)

"Die französischen eitoyens, betrachtet in Betreff ihrer lokalen Beziehungen, die aus ihrer Bereinigung in Städten und in gewissen Bezirken des Landgebiets entspringen, bilden die Kommune n. Der gesetzgebende Körper wird die Ausdehnung des Bezirkes jeder Kommune seststeen können. Die jede Kommune ausmachenden eitoyens haben das Recht, auf Zeit und gemäß den durchs Gesetz vorgeschriebenen Formen aus ihrer Witte Diejenigen zu wählen, welche unter dem Titel Munizipal-Beamte mit der Führung der besondern Angelegenheiten der Kommune betraut sind. Den Munizipal-Beamten können einige auf das allgemeine Interesse des Staates bezügliche Funktionen übertragen werden. Die Regeln sür die Munizipal-Beamten bei Ausübung der munizipalen Funktionen, wie auch bei Ausübung der ihnen wegen des allgemeinen Interesses übertragenen, werden durch die Gesetze bestimmt."

\*) S. Constitutions françaises décrétées aux années 1789, 1790, 1791 et 1793, an III et an VIII de la République. Paris 1848, Berlag von Bouyer.

l'Ami du peuple (Karis, 8°), die sie im September 1793 heransgab, die Reise nach Amiens als wirklich vorgefallen schilbert, so muß bemerkt werden, daß Albertine bis zum Tode ihres Bruders in Genf lebte und somit nicht als Zeugin, sondern nur nach Hörensagen schrieb.

#### Drittes Rapitel.

### Der Durchbruch der Revolution.

(Bom November 1791 bis zum 10. August 1792.)

Nachdem der General Lafayette das Kommando der Nationalgarde niedergelegt hatte, wurde kein neuer Oberbefehlshaber ernannt, sondern die sechs Legions-Chefs der Pariser Nationalgarde wechselten mit einander im Oberbesehl ab, indem jeder von ihnen denselben allemal zwei Wonate lang führte.

Lafapette, den später Napoleon Bonaparte einen niais (Ginfalts= pinsel) nannte, mar feineswegs gewillt, sich vom öffentlichen Leben zurückzuziehen. Im Gegentheil suchte er an Stelle Bailly's Maire von Paris Run war allerdings die Macht des Pariser Maire's nicht mehr bedeutend, da durch das Umsichgreifen der Demokratie das haupt= gewicht der Manizipalität in den Seftionen und im Generalrathe lag, wie auch der Ginfluß des Prokurators und seiner Substitute sich mehr und mehr geltend machte: woher es benn kam, daß sich bei ber Maires. Wahl in der Folge eine verhältnismäßig schwache Betheiligung zeigte; allein Lafagette, der bei dem reaktionären Theile der Nationalgarde in Ansehen stand, würde, wofern er zum Maire gewählt worden wäre, als bornirter konstitutionell-monarchistischer Barteiganger immerhin den demotratischen Revolutionären einigermaßen zu schaffen gemacht haben. Glücklicherweise unterlag er bei ber Bahl seinem Gegner Petion, einem Anhänger der Republik. Da die Königin den General Lafagette perfönlich haßte, sich nicht durch einen konstitutionell gefinnten Abeligen retten laffen mochte und die Sakobiner den Gemäßigten vorzog, fo verwandte der Hof den geringen Ginfluß, der ihm noch geblieben war, auf die Durchsetzung ber Wahl Betion's. Bahrend die Ronigin ben fleinlichen Ehrgeiz Lafavette's fürchtete, sprach fie die Ausicht aus, daß Betion ein Dummtopf ware, der sich nicht zum Parteiführer qualifizirte. Betion erhielt bei der Wahl, an der sich 10,632 Wahlberechtigte betheiligten, 6708 Stimmen, und Lafanette blieb somit in der Minderheit. Bum Profurator der Munizipalität wurde Manuel, ebenfalls ein Anhänger der Republik, durch die wahlberechtigte Bourgevisie gewählt, und einer feiner beiden Substituten wurde ber gefährliche Agitator Danton,

auf deffen Korruption der Hof rechnete.

Die 16 Administratoren, wovon ein jeder ein besonderes Attribut hatte und in deren Versammlungen der Maire den Vorsitz führte, der aus 32 Mitgliedern bestehende Munizipalrath, der sich alle vierzehn Tage mindestens einmal versammelte, der Generalrath, bestehend aus 96 Notabeln, und der General-Proturator nebst seinen zwei Substituten, zusammen 147 Mann, bildeten jetzt, wie wir schon oben sahen, die Pariser Rommune. Der Maire durste den Munizipalrath außergewöhnslich einberusen und er war hierzu verpflichtet, wenn die Hälste der Rathsmitglieder eine außerordentliche Einberusung verlangte. Der Generalrath trat nur dann zusammen, wenn der Maire, die Majorität der Udministratoren und die Majorität des Munizipalraths seine Einberusung für nöthig erachteten.

Durch die 48 Sektionen, in die Paris eingetheilt mar, murde die Munizipalität immer mehr ihrer Macht beraubt. Alle bas Stimmrecht besitzenden citovens bildeten die Sektions-Bersammlungen. Die Bolizei lag in ihren Sanden. Jede Settion mahlte einen Bolizei-Rommiffar und sechszehn andere Rommissäre, die diesen Bolizei-Rommissär zu überwachen hatten. Die sechszehn Kommissäre sollten auf die Bollstredung ber Anordnungen der Munizipalität halten und derselben Mittheilungen und Instruktionen zukommen laffen. Sie versammelten fich alle 8 Tage mindestens einmal und in ihren Versammlungen hatte der ihnen untergeordnete und dienstbare Bolizei-Rommissar nur eine berathende Stimme. Benn fünfzig citovens die Einberufung der General-Versammlung der Settion verlangten, mußte diese einberufen werden, und wenn acht Bersammlungen die Zusammenberufung aller Sektionen von Paris forderten, mußte die Munizipalität diefer Forderung durch Einberufung berfelben entsprechen. Somit lag die Souveranität von Paris nicht in ber Munizipalität, geschweige benn im Maire, sondern in ben Sektionen, wo unaufhörlich agitirt wurde.

Außerdem wurde die Macht der Munizipalität auch durch die Volksversammlungen eingedämmt. Ein Gesetz-Artikel bestimmte: "Die aktiven Bürger besitzen das Recht, sich friedlich und unbewassent verssammeln in besondern Versammlungen, um Abressen oder Petitionen abzusassen, unter der Bedingung, daß sie die Munizipal-Behörde davon benachrichtigen und nicht über zwanzig eitogens abordnen, um die Adressen und Petitionen zu überbringen und zu überreichen."

Die Departemental-Verwaltung von Paris, sagt der reaktionäre Geschichtschreiber De Barante,\*) war nicht mit einer wirklichen Macht mehr bekleidet, wohl aber mit vielem Ansehen verbunden. Da dieses Amt den Mitgliedern der konstituirenden Versammlung nicht untersagt worden war, waren mehrere der notabelsten gewählt worden. Der Herzog de la Rochesoucauld, der vertraute Freund des Generals Lafayette,

<sup>\*)</sup> Histoire de la Convention nationale. Par M. de Barante de l'Académie française. Erster Band, Brüssel 1851, S. 42.

war Präsident dieser Berwaltung, bei der sich v. Tailleyrand, Germain Garnier, Desmeuniers, Desfancherets u. a. m. befanden.

Der neue Maire von Paris charakterisirte sich dadurch, daß er mit den Jakobinern liebängelte und, soviel er konnte, die Dinge ihren

Bang gehen ließ.

Jerome Petion de Villenenve\*) war 1753 zu Chartres geboren und in seiner Beimath beim Ausbruch ber Revolution Abvokat. die Berfammlung der Reichsftande als Bertreter bes britten Standes gewählt, gehörte er hier nebst Robespierre zur außersten Linken. er fich brav hielt und fich nicht bestechen ließ, nannte ihn das Bolf ben tugendhaften Betion, während Robespierre den Beinamen "der Unbestechliche" erhielt. Er trat mehrmals Mirabeau entgegen und schlug benselben in der Frage bezüglich der sofortigen Erklärung der Menschen= rechte. \*\*) Auch sprach er gegen das absolute Beto des Königs. bem Schmause der Leibgarde und der Offiziere des flandrischen Regiments zu Berfailles griff Betion das Betragen der Ronigin aufs Seftigfte an und schien hierdurch das Signal zum Parifer Aufstande vom 5. Oktober 1789 gegeben zu haben. Indem er in glühenden Worten für die Freigebung ber in ben frangösischen Rolonien befindlichen Reger eintrat, trug er jum fpateren Reger-Aufftande bei. In Uebereinstimmung mit Barnave und Alexander Lameth betonte er, daß das Recht, Krieg ober Frieden zu machen, der Nation allein zustände. Seine besfallfige Rede war so meisterhaft und sein Triumph so vollkommen, daß er am Ende bes Sahres 1790 zum Präfidenten ber fonstituirenden Bersammlung Er provozirte ein Gesetz gegen die landesflüchtigen ernannt wurde. Reattionare und widersetzte sich dem perfiden Antrage bes vom Hofe bestochenen Mirabeau auf Revision, das heißt: auf Berschlechterung, ber Konstitution. Im Monat Juni 1791 wurde er zum Prafidenten bes zu Paris eingesetzten Rriminal-Gerichts ernannt, bei welchem Robesvierre vom Juni 1791 bis zum April 1792 als Staatsanwalt fungirte, trat aber sein Amt nicht an. Als ber König auf ber Flucht in Barrennes arretirt worden war, war Betion einer von den Kommiffaren, die den gefangenen Monarchen nach Paris zurüchtringen mußten. Betion benahm sich bei dieser Belegenheit gegen die treulose königliche Familie, wie es einem Bolksvertreter und Republikaner geziemt. Rach feiner Rückfunft in Paris unterftutte Petion im Jakobiner-Rlub Briffot und Laclos, Die Hauptanstifter der republikanischen Demonstration für Absehung des Rönigs, jener Demonstration, welche in die blutige Riederlage der Republitaner auf bem Marsfelbe auslief. In ber konstituirenden National= Bersammlung that er jett seine Pflicht, indem er in fraftigen Worten forderte, daß Ludwig Capet wegen seiner Flucht abgenrtheilt würde. Auch setzte er den Antrag durch, wonach für die Deputirten der Wahlsgensus abgeschafft wurde. Als den 30. September 1791 die konstituis

<sup>\*)</sup> Er schrieb seinen Namen ohne Afgent, doch wurde berselbe Petion aus- gesprochen.

<sup>\*\*)</sup> S. Nouvelle Biographie Générale, redigirt von Dr. Söfer. — Regnault-Warin, Vie de Petiou, maire de Paris, Bar-le-Duc, 1796, 8°.

rende Versammlung aus einander ging, brachte das Volk den beiden braven Deputirten Robespierre und Petion eine große Ovation dar. So beschaffen war die Laufbahn des neuen Pariser Maires, unter dessen Verwaltung viele entscheidende Ereignisse vorsielen.

Die Hauptperson in der Pariser Munizipalität war Danton, der

Substitut des General-Proturators.

Georg Jafob Danton, geboren ju Arcis am Aube ben 28. Oftober 1759, war bei der Einberufung der Reichsstände königlicher Raths= Advokat. Unbekannt, ohne Bermögen, auch ohne merklichen Chrgeiz, leicht und loder in seinen Sitten, beherrscht von heftigen Leidenschaften, ließ er damals Nichts von seiner fünftigen Größe ahnen. Sein Aussehen erinnerte an Mirabeau, mit dem er zu Anfange der Revolution befreundet war. Mit Mirabeau hatte er auch geistige Berwandtschaft: die Genufssucht und das Agitations-Talent. Wie dieser war er von riefiger Länge und Stämmigkeit. Während Mirabeau einem Löwen glich, machte Danton ben Gindruck einer Dogge. Danton's koloffale Gestalt dominirte in den Bolks-Tumulten. Die öffentlichen Blate, Die Straffentreuzungen waren die Orte, wo er seine Rednerbühne aufichlug. Seine donnernde Stimme beherrschte die Massen. Die Reben Danton's waren furz und unrhetorisch, aber um so stürmischer. Innerlich ruhig, ivie er Kener wie ein Bulkan, und seine wilde, ungeordnete Beredt= samkeit glich einer brennenden Lava, riß Alles mit sich fort. Bei der aufänglichen Theilung der Stadt in Diftritte wurde er Brafident des Distrikts der Cordeliers, wo er mit Marat und Desmoulins einen Rlub schuf, der sehr entschlossene Revolutionäre enthielt. Als Marat im Januar 1790 arretirt werden follte, widersetzte fich Danton der Bollziehung des Haftsbefehls, bis die Konstituante sich für die Legalität ber Berhaftung aussprach. Ginem gegen ihn felbst ausgestellten Saftsbefehl bot er Trot und nöthigte das Châtelet dadurch zur Rückgangig= machung besselben. Einige Monate nachher erschien Danton in Der National-Bersammlung an ber Spipe ber Parifer Sektionen, um Die Entlassung und Anklage breier Minister zu fordern. Erst nach ber Flucht des Königs jedoch erregte Danton Furcht. Er stellte ben General Lafahette vor die Alternative: "Entweder sind Sie ein Berräther, der die Flucht des Königs begünstigt hat, oder Sie sind unfähig zum Rommando, weil Sie die Flucht des Ihrer Dbhut anvertrauten Konigs nicht haben verhindern können." — Danton war es, ber sich an die Spite ber republikanischen Demonstration auf dem Marsfelde stellte und bier vom "Altare des Baterlandes" hinab dem versammelten Bolfe die Nothwendigkeit der Absetzung des Königs in eindringlichen Worten barlegte. Da dieser Bersuch fehlichlug, wurde Danton in Anklagezustand versett: was ihn, wie Camille Desmouling und Legendre, bewog, bis zu der im September verkündeten Amnestie zu verschwinden. weiterer Haftsbefehl wegen Schulden verhinderte ihn nicht, sich bei den Gemeindewahlen als Kandidat zu präsentiren und seine Wahl zu erwirken. Bei Hofe schilderte man ihn als einen lüderlichen, äußerst unsittlichen Menschen, gierig nach Reichthümern und Bergnugungen, immer bereit, für Geld feine republikanische Befinnung

zu verkausen. Er wurde daher zu bestechen gesucht. Herr von Lessart, Minister der äußern Angelegenheiten, schloß mit ihm einen Handel ab, demzusvolge Danton über hunderttausend\*) Thaler erhielt. Judeß verzehrte Danton das ihm willsommene Geld, kümmerte sich aber wenig um die Stipulationen des mit dem Ministerium abgeschlossenen Vertrages. Als die Bezahlung aufhörte, weil der Hof sah, daß das von dieser Bestechung erhosste Resultat nicht erreicht wurde, zeigte sich Danton bald wieder als einer der grimmigsten Feinde des Königs.\*\*) Diese

Feindschaft zeigte sich im Jahre 1792.

Da Petion der sortgeschrittenen Partei angehörte und Liebling des Bolks war, verlief die erste Zeit seines Bürgermeisteramtes sehr glatt. Nachdem die Gesetzebende Bersammlung eine Amnestie zu Gunsten der Soldaten des Schweizer-Regiments von Chateauvieur, die zu offener Empörung gegen ihre Offiziere geschritten waren, ausgesprochen hatte, wollten die Jakobiner diesen Ungehorsam der Soldaten gegen aristostratische Berschwörer durch ein besonderes Fest seiern: worauf im Monat April 1792 die Pariser Kommune, bestimmt von Petion, den begnabigten Rebellen die Chren eines öffentlichen Triumphes beschloß. Bald darauf bezeichnete der Maire von Paris in einem Briefe die Eigensthümer als "neue Aristokraten", und um diese slegeschaften Burschen etwas im Respekt zu halten, führte die Gesetzebende Bersammlung, worin die Girondisten über die Mehrheit versügten, in der Nationalgarde mit Piken bewassenschaften Proletarier ein. Diese Imwandlung der Nationalsgarde wurde vorgenommen, weil die Bourgeoisse noch Sympathie für den mit den Reaktionären intriguirenden König hegte und weil die Girondisten, um die Herrschaft in ihre Hände zu bekommen, das Bolk zur Einschückerung und Abschwächung des Königthums brauchten.

Gegen die refraktären, die Leistung des konstitutionellen Staatsbürgereids verweigernden und Volksunruhen in den Provinzen hervorrusenden Priester hatte die Gesetzgebende Versammlung schon am 29. Dezember 1791 ein Dekret beschlossen. Der König hatte aber sein Veto dagegen eingelegt, indem er gesagt hatte: "Eher soll man mir das Leben entreißen, als daß ich mich zwingen lasse, es zu sanktioniren." Ebenso hartnäckig verweigerte er die Sanktion eines neuen Dekrets vom 27. Mai 1792, welches die aufrührischen Priester mit Deportation bedrohte. Die Weigerung Ludwig's rührte aus der Veschränktheit seines Verstandes, aus seinem religiösen Aberglauben her. Denn er sanktionirte Dekrete gegen die Emigranten und gegen seine eigenen Brüder. Nachdem er

\*) Der éen oder französische Laubthaler hatte 6 Francs = 4,8 Mark. Es gab aber auch kleine Laubthaler von 3 Francs.

<sup>\*\*)</sup> Aufolge Tissof's Revolutions-Geschichte wurde Danton durch den Minister Montmorin und Lasauette gewonnen. Zu gleicher Zeit hatte Danton ein Einversständniß mit Alexander Lameth und dessen Brüdern, die damals mit dem General Lasauette uneinig waren. Mit ihrem Wissen erhielt zuschge dieser Version Danton Geld dom Histoire de Robespierre, de la Convention nationale et des Comités, Paris 1846. Zweites Bändchen. Dieses Geschichtsbuch trägt manche Spuren der Nachlässigsteit. — Die Luellen, wo der Leser das Nähere über die Bestechung Danton's nachsehen kann, geben wir im dritten Abschnitt, Kapitel vier, au.

ein theilweise girondistisches Ministerium, worin sich ber Finanzminister Clavière, ber Minister bes Innern Roland, ber Kriegsminister Servan und der stellenjägerische Minister des Meußern Dumouriez befanden, ein= gesetht hatte, wurde am 20. April 1792 gegen den Habsburger Franz II., Ronig von Ungarn und Böhmen, den späteren beutschen Raifer, ber in Berbindung mit den Fürsten des deutschen Reichs, sowie Spaniens, Savonens, Schwedens und Ruflands, den neuen Buftand ber Dinge in Frankreich bedrohte, der Krieg beschloffen. Gin von Dumouriez geplanter Einfall in Belgien, welches damals zu Desterreich gehörte, mißgludte am 28. April. Die Reaktionäre in Frankreich jubelten. Die Geset= gebende Versammlung verabschiedete nun die auf 6000 Mann erhöhte Leibgarde des Königs,\*) traf die erwähnte Magregel gegen die aufrührerischen Briefter, führte die Bikenmänner bei der Nationalgarde ein und beschloß die Errichtung eines 20,000 Mann ftarken, bei Baris zu Bu errichtenden Feldlagers. Der Rönig, über diese Magregeln aufgebracht, entließ die Minister Sevan, Roland und Clavière, ja sogar etwas nachher auch ben intriganten Dumouriez, und nahm an die Stelle berselben ans der reaktionären konstitutionell = monarchistischen Bartei der Feuil= lants ein neues Ministerium.

Um den König ins Bockshorn zu jagen, wurde eine revolutionäre Demonstration geplant. Vierzigtausend Mann sollten am 20. Juni, dem Jahrestage des Ballhaus-Schwures, der Gesetzgebenden Versammlung und dem Könige Petitionen, worin die Sanktion der mit dem königlichen Veto belegten Dekrete verlangt wurde, überreichen. Zu diesem Vehufe fanden vorbereitende geheime Versammlungen statt, an denen der Maire Vetion, der Kommune-Prokurator Manuel, Santerre, Sillery, Carra und

Andere theilnahmen.

Als die Vorbereitungen getroffen waren, wurde dem Generalrathe der Kommune die Mittheilung gemacht, daß die citoyens der Arbeitervorstädte St. Antoine und St. Marcean der Versammlung und dem Könige Betitionen überreichen und alsdann auf der Terrasse der Feuillants, in der Rähe der Tuilerien, einen Freiheitsbaum pflanzen wollten. Die Petitionare suchten bei ber Munizipalität um die Ermächtigung nach, in Baffen erscheinen zu dürfen. Da der Rath der Rommune die Ermächtigung hierzu nicht zu ertheilen wagte, erklärten die Betitionäre, daß sie auf diese Erlaubniß verzichteten. Um sich den Rucken zu beden, sette Petion von dem Beschlusse der Munizipalität die Departements= Berwaltung in Kenntniß. Diese befahl dem Maire, daß er im Berein mit der Munizipalität und dem Befehlshaber der Nationalgarde sofort alle Magregeln, welche zur Verhinderung jedes ungesetlichen Volksauflaufes, sowie zur Zurudhaltung und Unterdrückung ber Störung bes öffentlichen Friedens dienen könnten, ergreifen sollte. Den Vorschlag Petion's, die Petitionäre durch die regelmäßig bewaffnete Nationalgarde

<sup>\*)</sup> Die Konstitution bestimmte ausdrücklich (Kapitel II., Sektion I., Artikel 12): Abgesehen von der Ehrengarde, die ihm durch die citoyens Nationalgardisten seines Residenz-Ortes gestesert wird, wird der König eine aus den Geldern seiner zivilliste bezahlte Garde haben; selbige darf die Zahl von 1200 Mann zu Fuß und 600 Mann zu Verde nicht übersteigen.

begleiten zu lassen, verwarfen die Departements-Administratoren. Die Berordnung des Departements wurde an die Manern von Paris ansgeschlagen.

Am 20. Juni früh 5 Uhr versammelten sich die Petitionäre bewaffnet auf dem Bastille-Plat. Zuerst erschienen bloß 1500 Mann. Nach und nach aber wuchsen sie zu einer ziemlich starken Macht au. Sie wurden von dem Marquis de Saint-Huruge, einem hinabgekommenen Landedelmann aus dem Maconnesischen, und von Santerre geführt.

Die Situngen der französischen National-Versammlung wurden, seitdem die Konstituante von Versailles nach Paris übergesiedelt war, in einer großen Reitschule auf einer Stelle, welche jett zur Kivolis Straße gehört, in der Nähe der in den Tuilerien-Garten führenden Passage abgehalten. Dort war die Terrasse der Feuilants, und man stieg auf einigen Stusen von der erwähnten Passage auf das Niveau der Reitschule hinab.

Als die Petitionäre in der Versammlung angemeldet wurden, sträubte sich die konstitutionelle monarchistische Minderheit gegen ihre Vorslassung. Allein die Girondisten entschieden die Mehrheit für ihren Empfang. Als Sprecher diente den Petitionären Sulpiz Huguenin, ein Lothringer. Selbiger war 1750 geboren, hatte in Nanch als Advokat fungirt, war aber wegen angeblicher Lüderlichkeit hinuntergekommen und unter die Carabiniers gegangen, von denen er desertirt war. Hierauf war er als Oktrois-Beamter in Paris angestellt worden. Bei Ausbruch der Revolution war er einer der Führer in der Vorstadt St. Untoine geworden und hatte sich am Tage des Bastille-Sturmes hervorgethan.

Dieser jetzt als Sprecher der Petitionäre an der Barre der Gesetzgebenden Versammlung erscheinende Huguenin verlangte die Wiederzeinsetzung des entlassenen Ministeriums, führte über das langsame Zuwerkgehen des Obergerichts Beschwerde und drohte mit der Selbsthülse des Volks.

Nachdem er gerebet hatte, wurde den Petitionären gestattet, durch den Versammlungssaal zu desiliren. An der Spite des Zuges, der aus etwa 30,000 Köpsen bestand und auch einige Weiber und Kinder in seiner Mitte zählte, marschirte eine Musitbande. Selbige stellte sich unter der Tribüne des Präsidenten auf. Die beiden Führer Santerre und Huguenin, Pistolen im Gürtel und Säbel in der Hand, hielten beim Defiliren die Ordnung aufrecht. Die Leute des Zuges waren mit Flinten, Pisten, Aexten und Küchenmessen bewassen. Sie sührten Fahnen und Banner dei sich, worauf Inschriften wie die solgenden standen: "Das Volk ist des Leidens müde!" — "Die Freiheit oder den Tod!" — "Zittre, Tyrann!" — "Nieder mit dem Veto!" — "Es leben die Sansculotten!" Ganz hinten am Zuge kam ein Mann mit einer Pike, woran ein frisches Ochsenherz stak. Dieses Herz trug die Ausschlicks: "Aristokraten-Herz!" — Man sang den Refrain: Ça ira und rief unsausschick : "Es leben die Sansculotten!" — Das Desiliren dauerte brei Stunden. Dann überreichte Santerre zum frenndschaftlichen Au-

denken dem Präsidenten im Namen der citoyens des Faubourg St.

Antoine eine Fahne und dankte der Bersammlung.

Die Petitionare hatten sich, nachdem sie durch die Reitschule befilirt waren, draußen auf dem Caroussel-Platze angesammelt und erschienen am Eingange des Tuilerien-Schlosses, wo sie unter großem Geschrei verlangten, daß die dort ausgestellte Nationalgarde ihnen den

Eintritt gewähren sollte.

Ein Munizipal-Beamter beklagte sich beim Könige, daß die Tuilerien verschlossen und die Kanonen gegen das Volk gerichtet waren. "Solche Maßregeln", bemerkte er, "sind eher geeignet, das Volk zu reizen, als es zusrieden zu stellen. Es ist dringend nöthig, daß Eure Majestät den Besehl geben, das Thor zu öffnen." — Nach einigem Zögern sagte der König: "Ich willige ein; aber Sie müssen den Zug längs der Terrasse befiliren lassen, ohne daß er in den Garten hinabsteigt, und er muß durch die Thür, welche auf den Hos der Keitschule geht, abmarschiren." — Hierauf gaben zwei Munizipal-Beamte den Besehl zum Deffnen des Thores.

Die Menge strömte in den Hof ein, nahm aber nicht den vom König vorgezeichneten Weg, sondern drang ins Schloß. Da sie die verschlossenen Thüren mit Arthieben zu öffnen suchte, ertheilte Ludwig den Besehl, ihr die Pforten zu öffnen. Bor dem die Zimmer überssluthenden Bolke klüchtete er in eine Fensternische, indem er sich auf einen Stuhl setze, der auf einen Tisch gestellt worden war. Vier Grenadiere der Nationalgarde schützten ihn; denn necksisch hied und stach man nach ihm. Stürmisch verlangte man die Sanktion der mit dem Beto besegten Dekrete. Der Fleischer Legendre, Quartiergeber Marat's und Freund Danton's, rief ihm zu: "Sie, Herr, hören Sie uns an; Sie sind dazu da, um uns anzuhören. Sie sind ein Verräther, Sie haben uns immer betrogen, Sie betrügen uns wieder. Nehmen Sie Sich in Acht! Das Maß ist voll; das Volk ist es müde, Ihr Spiels

zeug zu sein!"

lleber diese unehrerbietigen Worte schauderte Ludwig zusammen. Gleichwohl gab er die Sanktion zu ben Dekreten nicht. Uebrigens mar in dem furchtbaren Tumulte und Gedränge an eine Berhandlung mit mit dem Könige nicht zu denken. Man überreichte auf einer Bike ihm die rothe Mütze und er fette unter großem Jubel diefelbe auf. Als er nun auch ein ihm von einem halbtrunkenen Arbeiter angebotenes Glas Wein austrank, verwandelte sich der Grimm des Bolks in Beifalls= geschrei. Dieser schnelle Umschlag der Stimmung der Pariser Arbeiter ins Gegentheil, weil ber Ronig mit einem von ihnen ein Schmollis gu trinken schien, zeigt hinlänglich, wie politisch unwissend und roh sie noch waren. Mittlerweile war in einem andern Zimmer die Schwester bes Rönigs in Gefahr gerathen. Man hielt fie für Marie Antoinette und rief: "Da ist die Desterreicherin!" Als man endlich die Konigin ent= bedte, erschien Santerre und nahm bieselbe in Schut. Auch bem kleinen Aronprinzen zog man eine rothe Müte über die Ohren; allein Santerre, der bei der Königsfamilie den Wichtigen spielen wollte, nahm dem Rleinen bie Mupe ab, indem er fagte, bag fie das Rind erftidte. Schon vor

bem Ginzuge ber bewaffneten Revolution ins Schloß hatte Santerre feig gesagt: "Ihr seid meine Zeugen, daß ich mich weigere, an Eurer Spitze in die Gemächer des Königs zu marschiren!"\*)

Nachdem das königliche Ansehen zu Grunde gerichtet war, erschien Nachmittags 1/25 Uhr auch der Maire Petion im Schlosse. Derselbe stellte sich auf eine Bank und ermahnte das Bolk, friedlich abzuziehen:

worauf baffelbe fich verlief.

Der am 12. April 1792 aus London nach Baris zurüchgekehrte Marat scheint an der Demonstration vom 20. Juni keinen direkten Untheil genommen zu haben. Derselbe hatte in Rr. 646 seines Blattes geschrieben: "Bor mehr als einem halben Jahre habe ich vorausgesagt, daß die drei Generale (Rochambeau, Lafagette und Luckner), die alle gleich niedrige Bedienten bes Sofes find, die Nation verrathen und unfere Gränzen überliefern werden; balb werden fich diese duftern Prophezeiungen erfüllen. Meine einzige Hoffnung beruht darauf, daß die Armee endlich die Augen öffnen und merken wird, daß ihre Befehls= haber die ersten Opfer sind, welche dem öffentlichen Wohle bargebracht werden muffen." — Darauf hin war unterm 4. Mai 1792 ein neuer Haftsbefehl gegen Marat ergangen. Letterer befand sich also wieder im Bersteck, als die Demonstration vom 20. Juni gemacht wurde. Uebrigens ift zu bemerken, daß Marat die Priefter immer geschont hat. In seinem "Rriminal-Gesetzgebungs-Plan", der während der Revolution neu aufgelegt wurde, hat er auch die "Berbrechen gegen die Religion" behandelt. Wörtlich heißt es daselbst: "Ohne Zweisel ist es dem Staate nütlich, wenn seine Glieber an Gott glauben; allein es ist noch nütlicher, wenn fie fich nicht verfolgen. — Solange ber Gottesleugner Nichts weiter thut, als daß er für sich urtheilt, soll er in Ruhe gelassen werden; allein, wenn er, anstatt sich an den Zweifler-Ton zu halten, deklamirt, wenn er Behauptungen aufstellt, wenn er Andere zu seiner Ansicht zu bekehren sucht: dann macht er, indem er zum Sektirer geworden ist, von seiner Freiheit einen gefährlichen Gebrauch und soll sie verlieren. Er soll daher auf beschränkte Beit in ein bequemes Gefängniß (dans une prison commode) ein= geichloffen werden."

Die Religion war Marat's schwache Seite. Man hat ihn baher im Berdacht gehabt, daß er sich von der Geistlichkeit, gegen welche die erwähnten, mit dem Beto des Königs belegten Dekrete gerichtet waren,

habe gewinnen laffen.

Ludwig XVI. beschuldigte den Maire Petion, daß dieser zur Vershinderung der Demonstration Nichts gethan hätte. Um sich hiersürschadloß zu halten, ließ Petion einen an die Einwohner von Paris gerichteten Brief, worin er ihnen seine Unterhaltung mit dem Könige erzählte, öffentlich anschlagen. Die Departements-Administratoren nebst ihrem Vorsigenden, dem Herzog von Larochesoucausd, sämmtlich konstitutionell-monarchistische Reaktionäre, waren der gleichen Unsicht wie der

<sup>\*)</sup> Santerre, général de la république française: sa vie politique et privée. Par A. Carro. Baris 1847. Seite 111.

König und glaubten jest ihre von der sittlichen Entrustung ihrer schwachen Bartei getragene Macht bethätigen zu muffen, indem sie den Maire Betion und den Kommune-Brokurator Manuel von den Aemtern suspen= Inzwischen eilte zur Rettung bes Ronigthums auch Lafanette Dieser eingebildete General hatte schon unterm 16. Juni an die Gesetzgebende Bersammlung einen Brief gerichtet, worin er fie in seinem Namen und im Namen seiner Armee aufgefordert hatte, die Parifer republikanischen Klubs zu schließen und den Thron zu befestigen. Die Versammlung hatte zwar diesen Brief zu vertuschen gesucht; allein berselbe war bekannt geworden und hatte bei den Konstitutionellen von 75 Departements Anklang gefunden. Jett erschien am 28. Juni Lafavette plöglich in der Gesetgebenden Bersammlung zu Paris, bekannte sich ausdrücklich zu seinem Briefe und wiederholte die darin gestellten Forderungen. Seine Petition, Die gegen die Konstitution verstieß, weil Die Armee, in deren Namen er sprach, laut dem Gesetze nicht berathen durfte, wurde mit Nachsicht aufgenommen und einer außerordentlichen Kommission überwiesen, obschon Guadet in der Versammlung den Schritt des Generals scharf kritisirte. Als Lafanette fah, daß er hier Richts ausrichtete, wandte er sich an den Hof und ersuchte die königliche Familie, sich unter den Schutz seiner Armee zu stellen. Allein er wurde abgewiesen. Nachdem auch sein Versuch, eine Revue über die National-Garbiften abzuhalten, gescheitert war, wollte er wenigstens mit ben reaktionären Kompagnien ber Rationalgarde ein Rendez-vous veranstalten und mit ihnen die bemokratischen Klubs überfallen; doch stellten sich nur 30 Mann zu seiner Verfügung. Er erzielte also weiter Nichts, als daß er sich lächerlich und verächtlich machte. Seine Staatsretterei legte seine Selbstüberschätzung, sowie die Schwäche der Monarchisten bloß, und ärgerlich über die Verkennung seines guten Willens kehrte er gum Beere gurud. Als die Armee Lafahette's bei ber neuen Stellung, die fie zwischen dem Meere und Montmedy einzunehmen hatte, bis auf 20 Stunden Compiegne nahekam, ersuchte Lafanette ben Ronig nochmals, sich freimuthig für die Konstitution auszusprechen und sich zu ihm zu begeben. Indeß ertheilte ihm der Hof, der Nichts von aufrichtiger Einshaltung der Konstitution wissen wollte, den Rath: er möge sein Geschäft als General ordentlich erfüllen, das sei das erste Mittel, dem Könige zu dienen. Als die Jakobiner durch Collot=d'Herbois in der Gesep= gebenden Versammlung die Anklage Lafapette's forderten, wurde der betreffende Antrag am 8. August mit 446 gegen 224 Stimmen verworfen; doch wurden die Freunde Lafanette's beim Berausgehen aus der Versammlung vom Volke insultirt. Desgleichen wurde Lafavette in effigie im Balai3-Royal vom Bolke verbrannt und einige Zeit barauf die Medaille, welche ihm die Stadt Baris 3 Jahre vorher votirt hatte, auf Requisition Danton's durch Senkershand öffentlich zerbrochen.

Die Suspension des Maires und des Profucators der Pariser Kommune erzeugte große Aufregung und ließ einen neuen Bolksaufstand befürchten. Eine Deputation des Generalraths der Kommune reklamirte gegen die wider den Maire und die Munizipalität eingeleitete Unterssuchung, welche auf Anordnung der Departemental Berwaltung den

Berichten überwiesen war. Die Gesetzgebende Versammlung ersuchte nun Die Erefutiv-Bewalt, über die ergriffenen Magregeln Rechenschaft abzulegen, während ber König unter ber Erklärung, daß er perfonlich betheiligt fei, Die Berfammlung um Entscheidung anging. Da aber Lettere gemäß ben Vorschriften der Berfaffung (Rapitel 4, Settion II., Artikel 5-8,) fagte, daß zunächst die Exekutiv-Bewalt über ihre Untergebenen zu ent= scheiben habe, so übermittelte ihr am 12. Juli ber Justizminister eine Protlamation, durch welche die Suspension des Maire und des Profurators bestätigt wurde. Betion und Manuel wurden jest der Bersammlung vorgeführt. Sie wurden freigesprochen und gu ben Ehren ber Sitzung zugelaffen. Sonach fetten die Birondiften in der Gesetzgebenden Berfammlung ben Beschluß durch, daß ihre beiden Freunde am 13. Juli wieder in ihre Uemter eingesett wurden. Da am folgenden Tage ber Jahrestag von der Erstürmung der Bastille geseiert wurde, erschien Betion auf Diesem Revolutionsfeste im vollen Stolze der Boltsgunft und im hellftrahlenden Glanze feiner burgermeifterlichen Burde. Bo immer er sich bliden ließ, wurde gerufen: "Hoch lebe die Ration und der Maire Petion! Petion oder den Tod! Rieder mit dem Beto!"

Mittlerweile ging der Versammlung seitens der Marseiller Munizzipalität eine Petition zu, worin die Abschaffung des Königthums gestordert wurde. Es wäre Zeit, hieß es in derselben, daß die Nation sich selbst regierte. Während nach den in der Konstitution verzeichneten Menschenrechten alle citoyens zu allen Aemtern gleich zulässig wären: wie hätten da die Konstituanten sesstenen, daß das Königthum erblich übertragen werden sollte? Die Nationen wären nicht dazu bestimmt, um auf diese Weise geopsert zu werden. Ein solcher Artisel in der Konstitution wäre insam und verbrecherisch. Dann, was könnte der Gleichheit vor dem Geseh mehr zuwider sein, als ein unverletzlicher König? Jeder Einwohner des Staates müßte unter dem Schwerte der Gesehe stehen. Warum sollte der König hiervon ausgenommen sein? — "Also, Gesehgeber", so schloß die Petition, "wenn Ihr Etwas sein und dem Wunsche der Nation entsprechen wollt, so schafft ein Geseh ab,

welches fie nicht länger leiben fann!"

Aber der Süden Frankreichs ließ es nicht bei bloßen Worten bewenden, sondern die Städte Marseille, Toulon, Avignon, Montpellier und Nimes schickten der Pariser Kommune eine aus ihren verwegensten Gesellen gebildetes Bataillon Nationalgardisten nehst zwei Kanonen.

Selbiges follte ben Rönig entthronen helfen.

Schon zum Feste des 14. Juli waren aus allen Departements Nationalgardisten herbeigekommen. Das die Bildung eines Lagers von 20,000 Mann anordnende Detret der Gesetzgebenden Versammlung erhielt auf diese Weise trotz des königlichen Vetos seine Ausssührung. Indeß wurden diese Föderirten nach dem Rathe, den früher der intrisgante Minister Dumouriez dem Könige gegeben hatte, nach einem bei Soissons errichteten Lager abgeführt, angeblich, um sie zu diszipliniren, in Wahrheit aber, um sie von Paris zu entsernen und sie zu paralysiren. Paris, die Hauptstadt der Revolution, sollte von Vertheidigern entblößt sein. Zugleich schrieb der versogene König an die Gesetzgebende Vers

fammlung, daß er fich zu ben Föderirten begeben werde, um ihren Gib zu empfangen, damit die Uebelwollenden sich überzeugten, wie innig der Rönig und die Versammlung in dem nämlichen Geifte geeint waren und in Uebereinstimmung den Sieg der französischen Waffen durch Aufrechterhaltung der innern Ruhe vorbereiten wollten.

Die königliche Familie wiegte sich jest in der Soffnung, daß binnen Rurzem die Revolution niedergeschmettert und der alte Absolutismus wieder eingeführt sein wurde. Sie wollte bann an Allen, die sich nur irgendwie an der Revolution betheiligt hatten, eine exemplarische Rache nehmen. Daher wies sie die Sulfe ber konstitutionell gefinnten Berren v. Montmorin und v. Liancourt zurud, welche gleich Lafanette sich zu ihren Rettern aufwarfen; benn auch die Ronftitutionellen follten gezüchtigt werben. Das vom Herzoge von Braunschweig unterm 25. Juli erlassene, von französischen Emigrirten verfertigte Manifest bestärtte sie in ihrem bosen

Willen. In diesem Manifest hieß es u. A .:

"Die Nationalgarden, welche die Truppen der Alliirten befämpfen, werden wie Rebellen gegen ihren König und wie Störer des öffentlichen Friedens bestraft werden. . . . Die Stadt Paris und alle ihre Ginwohner ohne Unterschied sind gehalten, sich zu unterwerfen, Könige seine Freiheit zurudzugeben, ihm die Unverletlichkeit und ben Respekt zu sichern, die Pflichten der Unterthanen gegen ihren Landes-Ihre kaiserlichen und königlichen Majestäten machen, bei kriegs= gerichtlicher Strafe und ohne Hoffnung auf Gnade, perfonlich verantwortlich die Mitglieder der National-Versammlung, des Distrikts, der Munizipalität, der Nationalgarde und Alle, die es sonft angeht. Wenn das Schloß der Tuilerien forgirt oder insultirt wird, wenn ihren Majestäten die geringste Gewalt, der geringste Schimpf angethan wird, wenn nicht sofort für ihre Erhaltung, ihre Freiheit gesorgt wird, so erklären die allierten Fürsten auf Treue und auf Raiser= und Ronigs= wort, daß sie dafür eine exemplarische, ewig denkwürdige Rache nehmen wollen, indem sie die Stadt Baris einer militärischen Hinrichtung und einer totalen Berwüftung überliefern."

Die Königin, welche bei Sofe bas Regiment führte, wurde burch bas vorzeitige Krähen der europäischen Reaktion so übermüthig, daß sie eine ronalistische Schilderhebung auf den 12. August plante. An Diesem Tage follten vom zwanzigstundigen Umtreife um Baris Alle, welche mit bem Könige hielten, bewaffnet in der Hauptstadt erscheinen und sich baselbst mit den Abeligen und mit der Schweizergarde zum Rampfe gegen die Demokratie vereinigen. Der Hof rechnete von Außen auf 18,000 und im Inneru von Paris auf 15,000 reaktionäre Kämpfer. Behnfs biefer monarchiftischen Schilderhebung wurden mehrere Taufend Ginladungsbriefe gebruckt und in ben erften Tagen bes August versendet. Santerre verfichert, daß er mehrere folche Briefe gesehen und gelesen hat. Da ihm der Größenwahnsinn in den Ropf gestiegen war, übernahm er die Donquizotte-Rolle, den König, mit dem er nach der Flucht von Barennes als Bataillons-Chef der Rationalgarde persönlich bekannt geworden war, warnen zu wollen. Durch den Ritter du Puget, den ihm befreundeten Unter-Gonverneur des Kronpringen, ließ er sich am 7. August Abends zum König führen und stellte diesem das Verderbliche der beabsichtigten monarchistischen Erhebung vor. Der unselbständige König begab sich ins Zimmer zu seiner Frau. Santerre, welcher in einem zu ebner Erde liegenden Zimmer des Schlosses allein geblieben war, hörte oben die Königin leidenschaftlich schreien: "Sire, eure Majestät ist besudelt worden, das muß gerächt werden, und Alles ist bereit." — Santerre's guter Rath wurde durch die Königin zornig von der Hand gewiesen. Diese geheime Beziehung Santerre's zur königlichen Familie liesert die Erklärung, warum er beim nächsten Ausstande keine Lust bezeigte, mitzuwirken.

Unter diesen Umständen nußte es bald zum Entscheidungskampfe kommen. Entweder mußte das absolute Königthum mit seiner alten

Willfur, Luge und Tude, oder es mußte die Republik siegen.

Inzwischen gingen der Gesetzgebenden Versammlung von allen Theilen Frantreichs Petitionen gu, worin die Absetzung des Ronigs verlangt wurde. Um 3. August erschien auch der Maire Petion an der Barre der Versammlung und überreichte eine Adresse des Generalraths ber Pariser Rommune. Diese Abresse, eine lange Anklage-Atte gegen ben König, schloß mit den Worten: "Der Chef der vollziehenden Gewalt ift der erfte Ring in der gegenrevolutionaren Rette; er scheint an den Romplotten von Billnit betheiligt zu fein. Sein Rame tampft täglich gegen ben der Nation; sein Name ift das Signal der Zwietracht zwischen bem Bolte und beffen Behörden, zwischen ben Soldaten und beren Generalen. Beit davon entfernt, sich durch einen formellen Alt den äußeren und inneren Feinden widersetzt zu haben, ist sein Betragen vielmehr ein förmlicher fortwährender Uft des Ungehorsams gegen die Konstitution. Mit einem Uebermaße von Nachsicht hatten wir gewünscht, nur auf folange, als die Gefahr des Baterlands bauert, die Suspenfion Ludwigs XVI. fordern zu können; allein die Konstitution steht Dem entgegen.\*) Ludwig XVI. beruft sich unaufhörlich auf die Konstitution; wir berufen uns auch auf dieselbe, indem wir seine Absehung fordern. Ift einmal diese große Maßregel vollzogen, so verlangen wir, daß solidarisch verantwortliche Minister, von der Versammlung, aber nicht aus ihrer Mitte, mit namentlicher Abstimmung ernannt, proviforisch die vollziehende Gewalt ausüben, bis - sobald die Sicherbeit des Staates bieß erlaubt — der Wille des Bolfes, unferes und Eures Souverans, gesetzlich in einem National-Konvent ausgesprochen mirb."

Diese Abresse bes Generalraths der Kommune, wodurch sich die Pariser Bourgeoisie für die Absehung des Königs aussprach, wurde einer Kommission überwiesen, und es wurde beschlossen, daß die Distussion über die Absehung am 9. August stattsinden sollte.

Die Settionen von Paris gingen im gleichen Sinne, gewöhnlich

<sup>\*)</sup> Die Konstitution bestimmte im zweiten Kapitel (Sektion I, Artikel 6): "Wenn der König sich an die Spige einer Armee skellt und ihre Kräfte gegen die Nation richtet, oder wenn er sich nicht durch einen sormellen Alkt einer solchen in seinem Namen geschehenden Unternehmung widersett, soll er so angesehen werden, als ob er abgedankt habe."

nur noch schärfer, vor. Sie drohten mit der Selbsthülfe. So theilte die Sektion des Gravilliers der Versammlung im Namen von 30,000 citoyens des Faubourg St. Antoine mit: "Wir verlangen von Euch die sofortige Erklärung, daß Grund zur Anklage gegen Ludwig XVI. vorsliegt. Wir lassen Euch noch die Ehre, das Laterland zu retten; allein wenn Ihr es zu thun Euch weigert, dann werden wir uns dazu vers

fteben muffen, uns felbst zu retten."

Als sich die Monarchisten der Sektion Filles-Saint-Thomas mausig machen wollten, sagte der Girondist Brissot: "Die Sektion Filles-Saint-Thomas, in der ich wohne, enthält zwei Parteien; die eine derselben, die respektable, besteht aus Patrioten, aus jenen Männern, welche man mit dem Namen Sansculotten bezeichnet; die andere, der vom Krebs angefressene Theil der Sektion, besteht aus Finanzleuten, aus Börsensugenten, aus Wucherern, welche den Erfolgen der Freiheit mehr gesichabet haben, als die preußische und österreichische Armee. Aus diesem Herbe der Gegenrevolution ist die soeden verlesene Reklamation hervorgegangen. Die Kommissäre, welche zur Abresse der Munizipalität beis

getragen haben, verlangen gehört zu werden."

Die neue Deputation der Sektion forderte das allgemeine Stimm= recht und die Abschaffung bes Bensus für die Sektions-Berathungen. Um nächsten Tage stand das Verlangen des allgemeinen Stimmrechts auf der langen Liste, durch welche der Wille der Föderirten, der Marseiller und der Pariser citoyens ausgedrückt wurde. Zwanzig Delegirte erschienen mit einer Fahne, worauf eine rothe Müte stat und welche die Aufschrift trug: "Abschaffung der vollziehenden Gewalt!" in ber Berfammlung. Ihr Redner erklärte die Akte der Berfammlung feit der Flucht von Barennes für nichtig und verlangte einen National-Konvent. Er forberte das Wahlrecht für jeden citoyen, der nicht ein Stromer, nicht ein Bagabund wäre, für jeden, der eine öffentliche Steuer zahlte, für jeden, der das heilige Eigenthum seiner Arbeit besäße und dem Baterlande irgend einen Dienst leistete. Alle Stäbe der Armee follten entlassen werden, tein Abeliger General-en-Chef sein können, Lafapette in Anklage versetzt werden. Er verlangte eine Aushebung von 1 Mann auf 10, die Wiedereinsetzung der entlassenen Minister, die Absetzung aller Blat-Rommandanten, sowie strenge Gesete gegen den Bucher und das Monopol.

Die Marseiller Föberirten waren bei ihrer Ankunft in Paris den 30. Juli durch Petion in das Gebäude der Cordeliers einquartirt worden, wo Danton sie mit Wein und allen möglichen Vergnügungen bewirthete. Der Generalstab der Pariser Nationalgarde aber war abgesetzt worden, weil er des Einverständnisses mit Lafayette verdäch-

tig war.

Der Hof hatte mittlerweile die angestrengtesten Bersuche gemacht. Die Kasse der königlichen Zivilliste war erschöpft. De Barante, den wir als einen reaktionären Geschichtsschreiber in dieser Hinscht mit Borsliebe zitiren, schreibt hierüber: "Der Graf von Narbonne beabsichtigte ein gutes Einverständniß mit den Girondisten. Er suchte einige dersselben mit Geld zu gewinnen. Vielleicht wurde er durch die Bestechungss

mäkler, welche sich mit der Unterhandlung in dieser Angelegenheit bestäßten, getäuscht. Auf der von ihm später dem Konvente geschickten Liste befand sich nur ein einziger Mann dieser Partei, nämlich Gensonne, der nicht als ein käuslicher Mensch betrachtet wurde; die übrigen waren heftige Jakobiner. Das Geld ging durch die Hände von Lacroix, der bei vielen solchen Käusen verwandt wurde,"

Der König war nicht mehr mit Geld zu retten. Der Aufstand

vom 10. August brachte die Entscheidung.

Der Maire Petion suchte sich wieder den Rücken zu decken. Am Tage vor der Volkserhebung sagte er zum Jakobiner Chabot: "Wehe Euch, wenn Ihr Aufstand macht! Ich kenne Euren Einfluß; allein auch ich besitze Einfluß und werde gegen Euch handeln." — Chabot entsgegnete ihm: "Sie werden arretirt werden, und man wird ohne Sie handeln." —

Danton präsidirte in der Nacht vom 9. auf den 10. August im

Mub der Cordeliers. Um 12 Uhr ließ er Sturm läuten.

In einem noch vorhandenen Briefe schreibt Camille Desmoulins seinem Bater, daß Danton in eigener Person am 10. August die Marsseiller zur Attake des Schlosses sührte und daß Camille mit Danton zusammen den Schuß auf dem Caroussel-Plate abgesenert hat. Danton hatte kurz vorher wieder vom Hofe Geld empsangen und sich in seine Hevolutionäre Verdacht gefaßt und ihn zur Rückehr in die Haupstadt aufgesordert, wordus er am 9. August, am Tage vor dem Aufstand, in Paris eingetroffen war. Um seinen Ruf und Einsluß nicht zu verslieren, betheiligte er sich trot des vom Hose erhaltenen Geldes am Aufstande.

Dberbeschlshaber der Nationalgarde war in der Nacht vom 9. auf den 10. August Johann Anton Galhot Marquis de Mandat, ein früsherer Hauptmann der französischen Garde, der jest konstitutionell monarchisch gesinnt war. Derselbe hatte die Nacht vorher von dem bevorstehenden surchtbaren Ausstalden gehört und sich vom Maire Petion, der ins Schloß beordert und daselbst sestgehalten worden, den schriftlichen Besehl aussertigen lassen: im Falle daß das Schloß augegriffen würde, die Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Mandat tras dennach seine Dispositionen und verständigte sich mit Herrn von Maillardoz, dem im Schlosse liegenden Kommandanten der Schweizergarde. Im Schlosserschienen 120 Aristofraten mit Hossegen, Pistolen und Stuxerbächsen. Diesen Vertheidigern fügte Mandat einige Bataislone ihm zuverlässigsscheinender Nationalgardisten hinzu. Im Uedrigen tras er draußen seine Anordnungen zur Vertheidigung des Königs, indem er den Aufständischen in den Straßen und auf den Brücken den Weg verlegte.

Unterdessen wurde die alte Kommune gestürzt. Der oben erwähnte Huguenin erschien an der Spite der ausständischen Sektionen im Stadtshause und setzte, indem die Wähler das Mandat von ihren Beamten zurücknahmen, die bisherige Munizipalität ab. Er wurde zum Präsidenten der nenen Kommune ernannt und ließ den Maire Petion gesangen nehmen. Der Maire war nämlich auf folgende Weise aus dem Schlosse

Niederschreiben der Verhandlungsberichte hergestellte enge Logographen-Loge zurückziehen. Hier, wo er gleichsam in einem Käsige stak, sah und hörte er die seine Absehung fordernden Deputationen und hörte die mit seiner einstweiligen Enthebung vom königlichen Amte endenden Verhandlungen.

In den Tuilerien kam es trot der Entfernung des Königs zwischen den dort zurückgebliebenen 600 Schweizern und den Marseillern und Bretonen zum Kampse, der zur Niedermetzelung dieser Schweizertruppen führte. Am solgenden Tage wurde gegen die Tuilerien ein zweiter Angriss unternommen, sie wurden mit einer Batterie von 6 Kasnonen bombardirt, und die Gebäudereihen, welche die drei Höse dersselben bildeten, in Brand gesteckt. Die zum Löschen erschienenen Fenerwehrleute wurden mit Schüssen vertrieben und die Gebäude der Höse vollständig in Asch gesegt, sodaß aus den drei Hösen der Tuilerien ein einziger entstand. Selbiger wurde dann durch einen Plankenverschlag vom Caronssel-Plage getrennt.

In den beiden Tagen des Aufstandes wurden an Schweizern getödtet 700 Gemeine und 22 Offiziere. Ferner sielen 20 royalistische Nationalgardisten, 3 Kommandanten der Nationalgarde, 40 Gendarmen, 100 Leute aus der königlichen Dienerschaft, 20 zur Bertheidigung des Königs herbeigeeilte Edelleute, sowie eine Patrouille. Etwa 200 andere Edelleute, die ebenfalls zur Bertheidigung des Königs herbeigeeilt waren, aber nicht mehr ins Schloß hatten eindringen können, wurden gefangen genommen und gelyncht. Auch wurde der reaktionäre General Clermont-Tonnerre niedergemetzelt. — Die bewaffneten Aufständischen verloren 500 Mann. Aus dem undewaffneten Bolk waren ungefähr 3000 auf dem Carvussel-Platze, in den Schloßhösen und im Tuileriensurten besindliche Personen durch die Vertheidiger des Königs mit Kanonenschüssen und Aleingewehrsener getödtet.

Nach dem 11. August zogen in Paris aufständische Haufen umher, um die monarchistischen Göhenbilder zu zerstören. Die königlichen Wappen und Sinnbilder wurden zertrümmert, die Bildsäulen Heinrich's IV., Ludwig's XIII., Ludwig's XIV. und Ludwig's XV. umgestürzt. Beim Falle der Statue Ludwig's XIV. auf dem Bendome-Plate wurde ein Mann erschlagen. Auch die lakaienhaften Straßenbenennungen wurden bald durch würdigere ersetzt. So versuhr die radikale Bourgeoisie in ihrem Kampse gegen das unbotmäßige Königthum!

Die Republikaner hatten sehr geschickt operirt, um den Sturz des Königthums zu vollenden. Wie Barante mittheilt, sind die Girondisten von Soulavie, einem damaligen Publizisten, gelobt worden, daß sie "mit dreitausend Arbeitern die Revolution des 10. August gegen das ganze Reich der Feuillants (der Monarchisch-Ronstitutionellen), gegen die Mehrheit der Hautellend und gegen die Mehrheit der Versammlung gemacht" hätten. Wenn auch dieses Lob sehlgegriffen ist, weil der König zum Falle reis war und weil uns die geringe Zahl seiner Verstheidiger zeigt, daß die Mehrheit sowohl in der Hauptstadt wie in der Versammlung nicht mehr am Könige hing: so muß doch die gute Bes

rechung und das entschlosssene Handeln der Republikaner anerkannt werden. Daß die Mehrheit des Landes mit der Absetzung Ludwig's einverstanden war, zeigte sich in der nächsten Folgezeit. Ja selbst die Armee stimmte der Revolution des 10. Angust zu. Denn die Generäle sahen sich genöthigt, der neuen Ordnung der Dinge sich zu unterwerfen. Nur Lafayette machte einen Ausstandsversuch und bewirkte, daß die Rommissäre der Gesetzbenden Bersammlung in Sedan seitens der dortigen Munizipalität verhaftet wurden; allein er sand sich bald dermaßen isolirt, daß er nach Belgien, wo er in österreichische Gesangenschaft gerieth, slüchten mußte. Die allgemeine llebereinstimmung mit der That der Pariser Rommune beweist zur Genüge, daß damals die Zahl der Republikaner nicht so gering war, wie die reaktionären Geschichtschreiber in ihrer Unausrichtigkeit und blinden Einseitigkeit zu behaupten gewagt haben.

Niederschreiben der Verhandlungsberichte hergestellte enge Logographen-Loge zurückziehen. Hier, wo er gleichsam in einem Käfige stat, sah und hörte er die seine Absetzung fordernden Deputationen und hörte die mit seiner einstweiligen Enthebung vom königlichen Amte endenden Verhandlungen.

In den Tuilerien kam es trot der Entfernung des Königs zwischen den dort zurückgebliebenen 600 Schweizern und den Marseillern und Bretonen zum Kampse, der zur Niedermetzelung dieser Schweizertruppen führte. Um solgenden Tage wurde gegen die Tuilerien ein zweiter Angriff unternommen, sie wurden mit einer Batterie von 6 Kanonen bombardirt, und die Gebäudereihen, welche die drei Höse dersselben bildeten, in Brand gesteckt. Die zum Löschen erschienenen Fenerwehrleute wurden mit Schüssen vertrieben und die Gebäude der Höse vollständig in Asch gelegt, sodaß aus den drei Hösen der Tuilerien ein einziger entstand. Selbiger wurde dann durch einen Plankenverschlag vom Caronssel-Platze getrennt.

In den beiden Tagen des Aufstandes wurden an Schweizern getödtet 700 Gemeine und 22 Offiziere. Ferner sielen 20 royalistische Nationalgardisten, 3 Kommandanten der Nationalgarde, 40 Gendarmen, 100 Leute aus der königlichen Dienerschaft, 20 zur Bertheidigung des Königs herbeigeeilte Edelleute, sowie eine Patrouille. Etwa 200 andere Edelleute, die ebenfalls zur Bertheidigung des Königs herbeigeeilt waren, aber nicht mehr ins Schloß hatten eindringen können, wurden gefangen genommen und gelyncht. Auch wurde der reaktionäre General Clermont-Tonnerre niedergemetzelt. — Die bewaffneten Aufständischen verloren 500 Mann. Aus dem undewaffneten Bolk waren ungefähr 3000 auf dem Caroussel-Platze, in den Schloßhösen und im Tuilerien-Garten besindliche Personen durch die Vertheidiger des Königs mit Kanonenschüssen und Aleingewehrseuer getödtet.

Nach dem 11. August zogen in Paris aufständische Haufen umher, um die monarchistischen Götzenbilder zu zerstören. Die königlichen Wappen und Sinnbilder wurden zertrümmert, die Bildsäulen Heinrich's IV., Ludwig's XIII., Ludwig's XIV. und Ludwig's XV. umgestürzt. Beim Falle der Statue Ludwig's XIV. auf dem Bendome-Platze wurde ein Mann erschlagen. Auch die lakaienhasten Straßenbenennungen wurden bald durch würdigere ersetzt. So versuhr die radikale Bourgeoisie in ihrem Kampse gegen das unbotmäßige Königthum!

Die Republikaner hatten sehr geschickt operirt, um den Sturz des Königthums zu vollenden. Wie Barante mittheilt, sind die Girondisten von Soulavie, einem damaligen Publizisten, gelobt worden, daß sie "mit dreitausend Arbeitern die Revolution des 10. August gegen das ganze Reich der Feuillants (der Monarchisch-Konstitutionellen), gegen die Mehrheit der Hautstadt und gegen die Mehrheit der Bersammlung gemacht" hätten. Wenn auch dieses Lob sehlgegriffen ist, weil der König zum Falle reis war und weil uns die geringe Zahl seiner Verstheidiger zeigt, daß die Mehrheit sowohl in der Hauptstadt wie in der Bersammlung nicht mehr am Könige hing: so nuß doch die gute Bes

rechning und das entschlossene Handeln der Republikaner anerkannt werden. Daß die Mehrheit des Landes mit der Absehung Ludwig's einverstanden war, zeigte sich in der nächsten Folgezeit. Ja selbst die Armee stimmte der Revolution des 10. August zu. Denn die Generäle sahen sich genöthigt, der neuen Ordnung der Dinge sich zu unterwersen. Nur Lafahette machte einen Aufstandsversuch und bewirkte, daß die Kommissäre der Gesetzebenden Versammlung in Sedan seitens der dortigen Munizipalität verhaftet wurden; allein er sand sich bald dermaßen isolirt, daß er nach Belgien, wo er in österreichische Gesangenschaft gerieth, slüchten mußte. Die allgemeine llebereinstimmung mit der That der Pariser Kommune beweist zur Genüge, daß damals die Zahl der Republikaner nicht so gering war, wie die reaktionären Geschichtschreiber in ihrer Unausfrichtigkeit und blinden Einseitigkeit zu behaupten gewagt haben.

# Bweiter Abschnitt.

## Die Allmacht der revolutionären Kommune.

Erstes Rapitel.

## Die Verwerthung des Sieges und der demokratische Staatsstreich.

(Bom 10. August bis zum 2. September 1792.)

Indem die Sektionen von Paris die bisherige Munizipalität abgesetzt hatten, waren sie nicht rebellisch, sondern streng nach dem demo= fratischen Recht verfahren. Denn, wie allseitig damals anerkannt wurde. konnten jederzeit die Kommittenten die Vollmachten ihrer gewählten Beamten oder Deputirten an sich zurücknehmen. Vor dem souveränen mahlberechtigten Bolle mußten fich beffen Beauftragte bescheiben. Rach bem 10. und 11. August waren die Bähler wieder in ihre Sektionen guruckgekehrt. Sie hatten die bisherige Munizipalität nicht vollständig gestürzt. sondern sie nur von unsaubern Elementen gereinigt. Maire, Manuel Profurator der Kommune. Den Oberbefehl über die Nationalgarde führte von nun an Santerre. An die Stelle der ausgemerzten Monarchisten waren Republikaner eingesetzt worden: Chenier, Camille-Desmoulins, Louvet, Tallien, Billaud-Barennes, Fabre d'Eglantine, Collot d'Herbois. Auch Robespierre mar, bis er in den Konvent eintrat, also ungefähr sechs Wochen lang, Mitglied. Da Danton in dem neugebildeten Ministerium Suftig-Minister wurde, tam an seine Stelle Chaumette.

Obwohl Marat, der seit dem 10. August sich öffentlich zeigte und nun sein Kellerleben aufgab, kein Mitglied der Kommune war, hatte er doch auf sie großen Einsluß. Die General-Versammlung der Kommune bewilligte ihm in ihrem Sitzungssaale eine besondere Rednerbühne und ersuchte ihn, eine Schilderung der soeben vorgefallenen revolutionären Ereignisse abzusassen. In einem Plakate, das Marat am Abende des 10. August hatte auschlagen lassen, hatte er die Revolutionäre zur Ausbentung des Sieges aufgesordert. Er hatte unter Anderm geschrieben: "Dezimirt die gegenrevolutionären Mitglieder der Munizipalität, der Friedensgerichte, des Departements und der National-Versammlung...

Haltet den König, seine Frau und seinen Sohn als Geiseln fest. . . . Kerkert die Ez-Minister ein. Die Gegenrevolutionäre des Stabs muffen hingerichtet, die verfaulten Bataillone entwaffnet werden. Alle eitogens sind mit Munition zu versehen. Das den Motier (Lafahette) unschuldig sprechende Dekret- muß man zurücknehmen. Man muß einen Nationals Konvent berufen. Die fremden und Schweizer-Regimenter, welche sich der Revolution feindlich gezeigt haben, sind zu verabschieden."

Die Revolutionare wurden einen großen Fehler begangen haben, hatten fie die ihnen feindliche Preffe fortbestehen laffen. Sie zerftorten baher, gewißigt durch die bisher gegen die revolutionare Presse ergange= nen Magregeln, die Drudereien der monarchiftischen Blätter und stellten einige ben Feinden konfiszirte Pressen dem erprobten Marat, um ihn für die ihm weggenommenen Drudereien zu entschädigen, zur Berfügung. Madame Koland gibt im Appel à l'impartiale postérité die Zahl dieser Pressen auf vier an. Im Ganzen wurden durch die Kommune acht reaktionare Breffen zerftort.

Die National-Versammlung beschloß unter dem Drucke der Ereigniffe des 10. August die Ginberufung eines Konventes, der die Souveränität des Volkes, die Herrschaft der Freiheit und Gleichheit, sicher zu stellen habe, und sie räumte die lästige Bedingung, wonach das Wahlrecht an die Entrichtung einer direkten, drei Arbeitstagen gleichtommenden Steuer geknüpft war, hinweg.\*) Bon jest an follte jeder 25jährige Franzose, der vom Produkte seiner Arbeit lebte, mahlberechtigt sein. Somit war jest das allgemeine Bahlrecht eingeführt, aber es war nicht birett zu üben, weil die Girondisten die Arbeiter für zu un= gebilbet hielten, um ihnen die dirette Wahl zu geftatten.

Marat war sehr darüber erbost, daß das allgemeine Wahlrecht insbirekt sein sollte. In Nummer 678 des "Bolksfreunds", der übrigens vom 13. August bis zum 13. September nur viermal erschien, versuchte er vergebens, burch die Pariser Sektionen auf die Gesetgebende Ber- sammlung einen heilsamen Druck auszuüben, indem er schrieb:

"D Ihr würdigen Mitpatrioten der Sektionen von Paris, Ihr wahren Vertreter des Volkes, hütet Euch vor den Fallen, welche Euch viefe untrenen Deputirten stellen; hütet Euch vor ihren Verführungsserschen! Eurem aufgeklärten und muthigen Rechtsssinu (civisme) versamt die Hauptstad zum Theil den Ersolg ihrer Bewohner, ihm wird das Vaterland seinen Triumph verdanken. Bleibt am Platze für unsere Ruhe, für unfern Ruhm, für die Wohlfahrt des Reichs! Berlagt nicht das in Eure hande gelegte Ruber der öffentlichen Antorität, bis der Konvent Euch von dem Despoten und von deffen unwürdiger Raffe

<sup>\*)</sup> Das von der Konstituirenden Bersammlung 1789 niedergesetzte Komitec hatte ermittelt, daß der durchschnittliche tägliche Arbeitsschu danals in Frankreich 50 Centimes (= 40 Pfennige) betrug. Bon den 26 Millionen Einwohnern Frankreichs gehörten der arbeitenden Klasse 17 Millionen an, während die übrigen Klassen der Bevölkerung nur 9 Millionen ansmachten. In den dreihundert jährslichen Arbeitstagen belief sich die Gesamntsumme der Arbeitsschne auf 2 Millionen 550 Millionen Francs. Bgl. Statistique de l'industrie de la France, par M. A. Moreau de Jonnès, Baris 1856, 80,

befreit, bis er die schauderhaften Fehler der Konstitution, die ewige Duelle der Anarchie und der Mißgeschicke, verbessert, dis er die öffentsliche Freiheit auf unerschütterlichen Grundlagen errichtet hat. Aber zu diesem Behufe laßt das verderbliche Dekret bezüglich der Wahl der Deputirten, die den Konvent zusammensetzen sollen, zurücknehmen. Klärt das Volk auf, ruft alle Sektionen deßhalb zusammen! Das Volk entsfalte seine Macht und schieke hinab ins Grab die Verruchten, welche von Neuem zu machiniren wagen und sich seinem Glücke entgegenstellen!"

Um die Bewohner der Provinzen über die stattgehabten Ereignisse zu belehren, wurden auf den Borschlag Danton's Redner aus der Pariser Rommune in die Departements abgeschickt; denn das von Cons dorret versaßte Manisest an die Nation mußte den Leuten des Landes

mündlich erläutert werden.

Die Departements-Verwaltung, seither über die Pariser Kommune gesetzt und aus monarchistischen Reaktionären bestehend, war durch den republikanischen Aufstand am 10. August beseitigt worden. Als sie nun gleich den meisten übrigen, ebenfalls aus reaktionaren Notabeln bestehen= den Departements-Verwaltungen erneuert werden follte, erschien in der Gesetzgebenden Versammlung eine Deputation der Pariser Munizipalität und erklärte: "Der Generalrath der Kommune schickt uns zu Guch wegen eines die öffentliche Wohlfahrt betreffenden Gegenstandes. der großen That, wodurch das sonverane Bolk die Freiheit und Euch selbst zurückerobert hat, darf nicht länger ein Zwischenglied — ein Bermittler - zwischen dem Bolke und Euch bestehen. . . . Nachdem das Bolk das Baterland gerettet, nachdem Ihr einen National-Ronvent, der Euch ersetzen soll, angeordnet habt, was habt Ihr da anders zu thun, als seinem Bunsche zu genügen? Habt Ihr Furcht, Euch auf Die Beisheit des für das Heil des Baterlandes wachenden Bolks, das nur durch sich selbst gerettet sein will, zu verlassen? Soll sich etwa das Bolf, um sich von einer sonveränitäts-räuberischen Gewalt zu befreien, nochmals mit seiner Rache wappnen?"

Eingeschüchtert durch diese Drohung, beschloß die Bersammlung, daß der Departements-Administration nicht die Besugniß zustehen sollte, die Handlungen der Pariser Kommune zu überwachen. Im Uebrigen verordnete die Bersammlung die Theilung aller kommunalen Güter. In Bezug auf die Güter der Emigrirten wurde verlangt, daß dieselben, um auch die Leute mit geringem Vermögen zu dem Erwerd derselben zu befähigen, in kleinen Portionen verkauft werden sollten. Doch blied es in dieser Beziehung zunächst, dis der Konvent eine desfallsige Ents

scheidung traf, bei einem frommen Bunsche.

Den 14. August erschien Robespierre im Namen der Sektion des Bendôme-Plates an der Barre der Gesetzgebenden Versammlung, indem er verlangte, daß an der Stelle, wo auf dem genannten Plate die Bildfäule des Despoten Ludwig XIV. umgestürzt worden war, eine Fyramide zu Ehren der gefallenen Republikaner errichtet werden sollte.

Doch die Hanptsache im Benutzen des am 10. August errungenen Sieges lag in anderer Richtung. Bor allen Dingen mußte es sich darum handeln, die besiegten Feinde vollends unschäblich zu machen und

die Volksmörder zu bestrasen. Hätten die Königlichen gesiegt, so wären ohne Zweisel an den Republikanern Massenhinrichtungen vollzogen worden. In dem begonnenen, noch lange nicht mit dem vollskändigen Volkssiege gekrönten Revolutionskriege hätten daher jetzt, nachdem der Triumph des 10. August errungen war, die Republikaner einen strässlichen Leichtssinn begangen und eine lächerliche Ungeschieklichkeit an den Tag gelegt, wenn sie nicht das Schwert der Volksgerechtigkeit zu schwingen und die Tausende, die im Kampse gesallen waren, zu rächen verstanden hätten. Robespierre erschien darum am 15. August wieder vor der Versammlung und sprach im Namen der Pariser Kommune Folgendes:

"Seit dem 10. August ist der gerechten Rache des Volks noch nicht genügt worden. Die Berordnung, durch welche Ihr verfügt habt, daß Diejenigen, welche aufs Bolt zu Schießen befohlen haben, vor ein Rriegsgericht gestellt werden sollen, ist unzureichend; selbige erklärt nicht die Natur und den Umfang der Berbrechen, welche das Bolk bestrafen soll. Es ift darin nur von den Verbrechen des 10. August die Rede: das heißt die Rache des Bolks zu sehr einengen. Die Schulbigften unter den Verschwörern haben sich am Tage des 10. August nicht bliden laffen. Lafayette, ber vielleicht nicht in Paris war, aber boch hier fein konnte, würde also wohl der nationalen Rache entgehen? Das Bolk bedarf eine feiner würdige Regierung. Es braucht neue, aus den Zeit= umftanden hervorgegangene Richter. Bürdet Ihr uns die alten Richter geben, so würdet Ihr nur die pflichtvergessenen Beamten wiederhersftellen. . . . Wir bitten Euch, diejenigen bestehenden Behörden, welche unser Butrauen nicht besitzen, uns vom Halse zu schaffen. Hinweg mit dem doppelten Jurisdiktions-Grade, welcher durch die mit ihm verbundene Berschleppung die Ungeftraftheit sichert! Wir verlangen, bag die Schuldigen durch aus jeder Sektion entnommene Rommissäre souveran und in einziger Instanz abgeurtheilt werden."

Die Girondisten waren Heuchler. Sie wünschten ein Revolution3= Tribunal, wollten aber dazu gedrängt erscheinen und beschloffen auf den Borschlag Briffot's zuvörderst nur eine Abresse an die Einwohner von Paris, durch welche dieselben zur Treue gegen die Konstitution ermahnt wurden. Eine aus ihrer Mitte genommene Kommission schlug jedoch bie Wahl einer Jury und die Abschaffung des Raffations-Rekurses vor. Nachdem eine jede Settion vier Weschworene gewählt haben wurde, sollte aus der Lifte Dieser Gewählten, wie Briffot's heuchlerische Abresse verordnete, zuerst die Anklage=Jury und hierauf die urtheilende Jury er= nannt werden. Schon vorher hatte die von den Girondisten beherrschte Versammlung die politische Revolutions-Polizei geschaffen. nämlich die Untersuchung der politischen Verbrechen und Vergeben den Berwaltungsbehörden zugewiesen. Lettere sollten sich der Person des Angeschuldigten versichern, aber die Akten an einen durch die Bersamm lung niedergesetten Sicherheits-Ausschuß einschicken. Dieser Ausschuß unterhielt mit ben Berwaltungsbehörden einen unausgesetzten Briefwechsel. Diejenigen Städte, welche über 20,000 Einwohner hatten, durften mit Genehmigung ber Oberbehörden bezüglich politischer Bergehen eigene Polizei-Reglements machen, aber in den zu verhängenden Strafen ein Jahr Gefängniß nicht überschreiten.

Am 17. August erschien vor der Versammlung ein neuer Ab-

gefandter ber Kommune und drückte fich fo aus:

"Als citoyen (Bürger des Rechtsstaats), als Volksbeamter will ich Euch ankündigen, daß heute Abends um Mitternacht die Sturmglocke geläutet und Generalmarsch geschlagen werden wird. Das Volk ist es müde, daß man es nicht rächt. Fürchtet, daß es sich selbst Recht verschafft. Ich ersuche Euch, ohne Aufschub und ohne Umstände zu versordnen, daß durch jede Sektion ein eitoyen behufs Einführung eines Kriminal-Gerichts ernannt werde. Ich ersuche Euch, daß dieses Tribunal seine Sitzungen im Schlosse der Tuilerien abhält. Ich ersuche serner, daß Ludwig XVI. und Marie Antoinette, die so sehr nach Volksblut lechzen, gesättigt werden mögen, indem sie das Blut ihrer infamen Trabanten sließen sehen."

Nachdem die Wahl der Geschworenen-Liste beendet war, entdeckte man, daß in der oben erwähnten Abresse der Versammlung keine Bestimmung über die Richter für dieses Volks-Tribunal getroffen war. Der Redner einer dritten Deputation der Kommune sprach, indem er

zur Eile antrieb, daher zur Bersammlung Folgendes:

"Ich komme im Namen der Geschworenen, um Eure Bedenken aufzuklären; denn Ihr scheint noch ganz im Dunkeln zu sein über das, was in Paris vorgeht. Nur eine sehr kleine Anzahl Richter genießt das Zutrauen des Bolks. Wenn in zwei dis drei Stunden der Richter— der Direktor der Jury — nicht ernannt ist, wenn wir zu handeln uns außer Stande sehen, werden in Paris große Unglücksfälle passiren. Wir ersuchen Euch, nicht in den schleppenden Gang der alten Rechtspsseg zu gerathen. Mit Euren Zimperlichkeiten habt Ihr das Bolk zum Ausstande genöthigt. Sinzig durch seine eigne Thatkraft hat sich das Bolk gerettet. Erhebt Euch, Repräsentanten! Seid groß, wie das

Bolt, um sein Zutrauen zu verdienen!"

Nun wurde ein von Herault-desSechelles vorgelegter Entwurf für die Zusammensehung und das Versahren des Revolutions-Tribunals zum Dekret erhoben. Ihm zusolge wurden die Richter in einer Wahl mit zwei Graden gewählt. Dieselben waren acht an Zahl und hatten ebensoviele Ersahmänner. Das Tribunal zersiel in die Anklage-Sektion und in die aburtheilende Sektion. Die gleichfalls durch Wahl ernannten Direktoren der Anklage-Jury versahen die Funktionen der Instruktions-Richter. Die Fristen für die Wahl der Richter und fürs Insledentreten des Tribunals waren so kurz als möglich angesetzt, woher es kam, daß noch am nämlichen Tage, an welchem das Dekret beschlossen wurde, die Wahlmänner der Sektionen zur Wahl der Richter schrikten. Der zuerst gewählte Richter war Maximilian Robespierre; er lehnte die Wahl ab, weil er einsehen mochte, daß das Tribunal dem revolutionären Bedürf-nisse zu genügen nicht im Stande war.

In dem neuen Dekrete war besonders Artikel V anstößig, welcher bestimmte, daß jede Sektion einen Wahlmann ernennen und daß dann im zweiten Wahlgange die Wahlmänner unter und aus sich die Richter

wählen sollten. Die indirekte Wahl, angewandt bei dieser wichtigen Institution, welche die Revolution rächen und selbige von ihren Feinden befreien sollte, machte viel böses Blut. In Nummer 680 des "Volksstreunds" (vom 19. August) zog Marat los gegen "dieses Gerichtssbeamtens und AbvokatensGeschmeiß, angefressen vom Brande der Aristos

fratie." Er schrieb in besagter Nummer:

"Borin besteht also die Pflicht des Volkes? — Man kann zwei Versahren einschlagen. Das erste berselben ist dieses: es wird Gericht gehalten über die in der Abtei gesangen sitzenden Verräther, die Gerichte und die (Gesetzebende) Versammlung werden umringt, und die Versährer, wenn dieselben etwa weiß gewaschen werden, sind nehst dem neuen Gerichtshose und den verbrecherischen Absassischen des persiden Destrets zu massakier. — Das zweite Versahren, das weiseste und sicherste, besteht darin: man rückt bewassent verscher, das weiseste und sicherste, besteht darin: man rückt bewassent Dssiziere und ihre Mitschuldigen, und läßt sie über die Klinge springen. Welche Narrheit, ihnen den Prozeß machen zu wollen! Der ist schon gemacht! Ihr habt sie ergriffen, als sie die Vassen gegen das Vaterland sührten, Ihr habt die gemeinen Soldaten massakrirt: warum solltet Ihr wohl ihre Ossiziere schonen, die doch unvergleichlich schuldigere sind? Die Dummheit besteht darin, daß man auf die Einschläferer gehört hat, welche anviethen, sie zu Kriegsgesangenen zu machen. Es sind Verräther, welche man auf der Stelle hätte hinschlachten müssen; denn sie können unter keinem andern

Gesichtspunkte betrachtet werden."

Das Revolutions-Tribunal brachte in politischen Sachen zum ersten Male die Guillotine in Anwendung. Diese Hinrichtungs-Maschine, beren Erfindung fälschlich dem Arzte Joseph Jgnaz Guillotin zugeschrieben worden ist, soll aus Persien stammen und hat somit wohl ein tausendjähriges Alter aufzuweisen. Sie wurde schon während bes Mittelalters in Böhmen, Neapel und Genua angewandt. Auch war fie in Holland und Schottland im Gebrauch. In England nannte man fie Fallgalgen und in Schottland maid (Jungfer).\*) Guillotin hatte nur in der Konstituirenden Bersammlung am 10. Oktober 1789 vorgeschlagen, jede Hinrichtung, um das Vorurtheil bezüglich der entehrenden Strafen zu zerstören, so einzurichten, daß sie nicht entehrend sei, das heißt: sie mit bem Beil zu vollziehen, und er hatte zugleich, ohne jedoch fich auf die Beschreibung eines speziellen Justruments einzulassen, den Bunsch aus-gedrückt, daß man an die Stelle des Scharfrichters eine Maschine sepen möchte. Hierauf war am 1. Dezember 1789 von der Versammlung die Gleichheit ber Strafen ohne Unterschied des Ranges und Standes beschlossen und 1791 auf Antrag Michel Lepelletier St. Fargean's die Enthauptung als Hinrichtungsart gewählt worden. Nachdem nun die Gesetzgebende Bersammlung Dr. Louis, den perpetuellen Sekretär der Akademie der Chirurgie, zu Rathe gezogen hatte, wurde unterm 20. März 1792 beschloffen, den Artikel bes Code penale, bemgufolge die Todesstrafe im Enthaupten bestand, "in der angegebenen Weise und nach dem

<sup>\*)</sup> Croker, The Guillotine, an historical essay. London 1850, 8°.

Modus zu vollziehen, der auf schriftliches Gutachten des perpetuellen Sekretars ber dirurgischen Akademie angenommen worden" sei. Das Todes-Sustrument wurde unter der Direktion des besagten Dr. Louis von dem deutschen (lothringischen) Mechanifer Schmidt angefertigt und zuerst Louison (Louischen) ober auch Louissette (Luisechen) genannt, bis das reaktionäre Journal "Die Apostelgeschichte" ein Lied brachte, betitelt: "Die unnachahmliche Maschine des Arztes Guillotin fürs Ropfabschneiden und nach ihm Guillotine benannt." — Somit find es die Reaktionare gewesen, die dem Arzte Buillotin die Erfindung der Buillotine angedichtet und das Mord-Instrument nach seinem Namen benannt Guillotin, bereits vor der Revolution Rektor der medizinischen Fakultät an der Pariser Universität, ist friedlich am 26. März 1814 zu Paris gestorben, nicht aber, wie die Reaktionäre ausgesprengt haben, mit dem von ihm angeblich erfundenen Instrumente selber zu allererst hingerichtet worden. Der erste mit der Louisette hingerichtete Verbrecher war ein Weglagerer und Raubmörder, Ramens Belletier, deffen Ropf am 25. April 1792 fiel.

Der erste politische Verbrecher aber, der unter der Guillotine verblutete, war der Sprachlehrer d'Angremont (Herr von Angermund). Selbiger hatte früher einmal der Königin Unterricht gegeben und war überwiesen, daß er am 10. August die Nationalgardisten zu verleiten gesucht hatte, aus Volk zu schießen. Seine Verurtheilung und Hin-

richtung geschah am 21. August 1792.

Einen hochbetagten Schweizer-Offizier, Herrn von Affri, sprach das Revolutions-Tribunal frei. Ihm wurde in den Mund gelegt, daß er dem Ersuchen der Königin, aufs Bolk zu schießen, nicht nachgegeben habe und daß er überhaupt am 10. August nicht im Schlosse ge-

wesen sei.

Dagegen wurde am 25. August der Erz-Reaktionär Durasoir, Redakteur des Blattes Ami du roi ("Königsfreund"), verurtheilt. Dersselbe hatte in seinem Blatte die an der Gränze stehenden französischen Soldaten aufgefordert, sie sollten ins Ausland desertiren und sich dasselbst der gegen die französische Revolution bestimmten Juvasions-Armee auschließen. Er starb als royalistischer Prahlhans, indem er auf dem Schaffot sagte: "Es ist schön für einen Royalisten, am Tage des heiligen Ludwig zu sterben!"

Herr von Laporte, der Intendant der königlichen Zivilliste, wurde ebensalls hingerichtet. Er wurde der Bestechung übersührt; doch konnte man ihm nur nachweisen, daß er Zeitungen, Pamphlete und Plakate bezahlt hatte.\*) Die mit der königlichen Zivilliste verübten zahlreichen Bestechungen von Deputirten und die Geldsendungen ins Ausland wurden erst durch die im Schlosse von den Beamten der Kommune in

<sup>\*)</sup> Um unbestechliche Schriftsteller unschädlich zu machen, waren oft gefälschte Blätter, Panuphlete und Plakate, worunter man mit gränzenloser Frechheit die Namen derselben sehte, von der Königspartei angesertigt und unter dem Volke verbreitet worden. So gibt es z. B. von dem Maratischen Blatte "Volksfreund" eine große Anzahl Doppelnummern, d. h. falsche, von der Reaktion angesertigte und in Umlauf gesehte, aber für den Kenner leicht entdeckbare Nummern.

Beschlag genommenen Papiere befannt. Herr von Laporte besaß die uns glaubliche Naivetät, auf dem Schaffot ben gleißnerischen Bunsch aus-

zusprechen, daß er der lette unschuldig Hingerichtete sein möge.
Diese wenigen, langsam vor sich gehenden Hinrichtungen waren ein schlechter Ersat für die vierthalbtausend Opfer, welche der Tag des 10. August dem Bolke gekostet hatte. Als nun den 26. August die Geset= gebende Versammlung gegen die widerspänstigen Priester das Defret adoptirt hatte, wonach dieselben ihren Wohn-Distrikt binnen 24 Stunden, ihr Departement binnen 3 Tagen und das französische Gebiet binnen 14 Tagen zu verlassen hatten und wonach sie im Falle der Rückehr nach Capenne transportirt werden sollten, füllten sich die Gefängnisse am Ende des Monats mit Pfaffen. Diejenigen Priester, welche sechzig Jahre alt waren, wurden nicht verbannt, sondern im Hauptorte des Departements internirt und daselbst in einem besondern Haufe unter der Aussicht der zuständigen Munizipalität gesangen gehalten. In Folge dieses Dekrets brachte die wachsame Pariser Komnune binnen drei Tagen Hunderte von Pfassen ins Abtei-Gefängniß, ins Karmeliter-Gefängniß und nach St. Firmin.

Während die Sachen für die Revolution im Innern Frankreichs nicht ungunstig standen, war dagegen ihr Berhältniß nach Außen durch= aus kein gunstiges. Das Kriegsglud war gegen sie. Das österreichisch= preußische Heer hatte die frangosische Granze überschritten und rudte in bedächtigem Schritt auf Paris los, wo es die alten Buftande restauriren und an den Nevolutionären, triegsgerichtliche massenhafte Morde voll= ziehen wollte. Die Festung Longing fiel widerftandslos in die Bande ber Feinde. Schon wurde durch die preußische Armee des Herzogs von Braunschweig Berdun belagert. Die Reaktionare im Innern Frank-reichs jubelten; denn sie hofften bald ihr Muthchen kuhlen zu können. Nachdem bereits am 5. Juli das Vaterland seitens der Gesetzgebenden Versammlung in Gesahr erklärt und ein Anfruf an die aktiven Bürger erlaffen worden war, murbe jest zu Baris auf ben Borschlag Danton's in jeder Sektion eine Lifte ber hulfsbedurftigen, militärtanglichen Manner angefertigt. Lettere sollten eine Löhnung erhalten und ans ihnen womöglich ein Beer von 60,000 Mann gebildet werden. Wirklich brachte die Bariser Kommune binnen wenigen Tagen 40,000 Mann auf die Beine, equipirte fie und fandte fie gegen ben Feind.

Aber es war mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß die in Paris versteckten zochlreichen Reaktionäre zusammt den in den Ge-fängnissen sitzenden Rohalisten, weil ihnen durch die preußischen Siege ber Ramm geschwollen war, nach dem Abmarsch der waffenfähigen Mann= ichaft einen fiegreichen Anfstand unternähmen. Diefer Eventualität mußten die Revolutionäre um jeden Preis vorbengen. Da nun das eingesetzte Revolutions = Tribunal viel zu formell verfuhr, um durch raiche Schläge in dem hartnädigen erbitterten Rampfe zwischen Revolution und Reaktion die innern Feinde einschüchtern und betäuben zu können, und da auch der Vorschlag Marat's, auf kurze Zeit behufs Riederschmetterung der inneren Reaktion einen Diktator zu erwählen, bei den für die Freiheit begeisterten Republifanern keinen Anklang fand,

so blieb nur das eine Nettungsmittel übrig: das summarische Volksgericht oder — mit andern Worten — der demokratisch revolutionäre

Staatsstreich.

Ein solcher demokratisch = revolutionärer Staatsstreich war nur möglich, wenn die entschlossenen Revolutionare mit einander Sand in Hand gingen. Das geschah denn auch; denn die ihnen allen brohende Gefahr vereinigte sie und bewirkte, daß sie von der Macht, über die fie verfügten, Gebrauch machten. Selbst Marat, ber an Danton Bieles auszuseten hatte, verföhnte sich mit diesem und beide umarmten sich vor ihren Freunden im Stadthause. Da die Pariser Kommune unter der Leitung der Revolutionare stand und Danton im Ministerium feine Rollegen durch seine geistige Ueberlegenheit beherrschte, trafen die Minister in Verbindung mit den einflugreichsten Mannern der Rommune die nöthigen Magregeln und der Staatsftreich wurde im Justigministerium unter dem Borsit Danton's ausgearbeitet. Rur der Minister Roland, der dem Innern vorstand, hielt sich davon fern, weil er als Girondist bas Volk wohl benuten, aber ihm nicht zu fehr die Bügel schießen laffen wollte. Auch Robespierre, dem es, wie Marat fich ausbrückt, an staatsmännischer Rühnheit und Ginsicht fehlte, wurde bei Seite gelaffen.

Runachst verordnete der Generalrath der Rommune, daß alle Pariser Einwohner, die sich von ihrer Wohnung entfernt hielten, in Dieselbe zurückehren und daß die Häuser des Nachts erleuchtet sein sollten. Er gab den Sektionen auf, ihre Urversammlungen einzustellen, aber vorher die Rommissäre zu ernennen, welche die verdächtigen Bersonen zu arretiren hatten. Wenn diese Rommiffare Baffen konfiszirten, hatten sie ein genaues Berzeichniß berselben anzufertigen, damit sie regelmäßig vertheilt werden konnten. Die Thore der Hauptstadt blieben Alle irgendwie verdächtigen Häuser wurden durchsucht und geschlossen. hier, sowie in den Garten, auf den Strafen und auf den öffentlichen Blägen Verhaftungen vorgenommen. Nachdem die Verhafteten in ein großes Gefangenen-Depot, welches sich in der Nähe des Mairie-Gebäudes befand, eingeliefert worden waren, wurden fie vorläufig durch Kommissäre verhört und, wenn ihre Unschuld offenbar war, freigelassen; andernfalls wurden sie in die für sie bestimmten Gefängnisse übergeführt. Die Listen, worauf die Verhafteten verzeichnet waren, wurden ins Juftig-Ministerium abgeliefert: woher es geschah, daß verschiedene, selbst bebeutend gravirte Bersonen sowohl durch die willkurfiche Nachsicht Danton's, wie auch durch die Verwendung anderer einflugreicher Männer bem ihnen drohenden Schicfal entgingen.

Dann setzte der Generalrath der Kommune ein besonderes Ueberwachungs- und Polizei-Komitee nieder, damit selbiges während der bevorstehenden Ereignisse über die öffentliche Wohlsahrt wachte. Dieses Komitee tagte im Stadthause und bestand aus den Revolutionären Panis, Duplain. Sergent, Lensant, Jourdeuil, Marat, Desorgues, Leclerc,

Duffort und Cally.

Bergebens muchten die Reaktionäre in der Gesetzgebenden Bersfammlung über das Zuwerkegehen der Pariser Kommune. Gine Des

putation der Kommune, geführt vom Maire und vom General-Profurator, vertheidigte ihre Maßregeln. Auch Tallien, eins ihrer Hauptmitglieder, rechtfertigte sie. Der Antrag, die Gesetzgebende Versammlung und die Exekutiv-Gewalt in eine Provinzialstadt zu verlegen, ward verworfen. Der Juftiz-Minister Danton aber sprach zur Versammlung die bezeich= nenden Worte: "Der 10. August hat und in Republikaner und Roya= listen geschieden; die ersteren sind wenige, die andern zahlreich. Bei diesem Schwächezustande sind wir Republikaner zwischen zwei Feuer, zwischen die angeren Feinde und die im Innern befindlichen Royalisten, gestellt. Es besteht ein royalistisches Direktorium, welches geheim in Paris sitt und mit der preußischen Armee korrespondirt. Ihnen zu paris sist und mit der prenßischen Armee korrespondirt. Ihnen zu sagen, wo es sich versammelt und wer es bildet, ist den Ministern un= möglich. Um feine Plane zu vereiteln, muß man - - nun muß man den Rohalisten Furcht machen!" (Bei diesen Worten beschrieb Danton mit der Hand eine solche Bewegung, welche andeutete, daß die Rohalisten um einen Kopf fürzer gemacht werden mußten.)

Danton übertrieb die Gefahren der Republikaner feineswegs. Erst am 22. August hatten in Chatillon-sur-Sebres 8000 Bauern die Fahne der Reaktion für die Bendee erhoben. Die Republikaner wurden zu Montauban, zu Arles, zu Avignon durch die Reaktionäre hingeschlachtet. Die Röniglichen morbeten, wo sie nur konnten. Selbst Santerre wurde

zweimal zu vergiften gesucht.

Nachdem nun am 1. September aufregende Nachrichten über das Borrucken der prenßischen Armee in Paris bekannt geworden waren, wurde am folgenden Tage um 2 Uhr Sturm geläutet und Generalmarich geschlagen. Danton fagte am 1. September zur Bersammlung: "Der Sturm, welcher geläutet werden wird, ift fein Alarm-Signal; es ift der Angriff auf die Feinde des Baterlands. Um dieselben zu besiegen, meine Herren, bedürfen wir Kühnheit, wiederum Kühnheit, nochmals und immer wieder Kühnheit: dann ist Frankreich gerettet!"

Drei Kanonenschüsse gaben das Zeichen zum Losbruch. Sobald

das Signal zum revolutionären Staatsstreich erschallte, fiel das Bolk über die in den Gefängniffen befindlichen Reaktionare ber. In der Abtei wurden die Pfaffen niedergemacht. Bon da ging es nach der Karmeliter-Kirche, von wo 180 eingesperrte Geistliche, nachdem sie dreis mal verlesen und in den ummauerten Garten geführt worden waren, aus diesem irdischen Fammerthale ins bessere Jenseits in ziemlich wilder Jagd mit Spießen, Schwertern und Flinten verfetzt wurden. Nur etwa vier berselben entkamen über die Mauer und blieben im irdischen Leben. Bon da ging's in die Abtei zurud; benn hier fagen noch Anfertiger falicher Affignaten und 150 Schweizersoldaten. Wenn die Afaffen ohne Beiteres getöbtet worden waren, wurde doch nicht so mit den übrigen reaktionären Gefangenen verfahren. Ueberall — in der Abtei, im Châtelet, in der Force, im Bicetre, in der Kapelle, in der Conciergerie, in St. Firmin - bilbete bas Bolk Geschworenen-Berichte und stellte mit den Befangenen, die einzeln vorgeführt wurden, ein fummarisches Berfahren an. Der Präsident saß mit gezogenem Säbel da; ihm zur Seite saßen ein Dutend Geschworene. Wurde der Angeklagte für uns

schuldig befunden, so streckte der Vorsitzende die Degenspitze in die Höse. Dann wurde der Gesangene abgesührt, gelangte in Freiheit und blieb am Leben. Wurde dagegen der Angeklagte für schuldig befunden, so wurde die Degenspitze gesenkt und der Präsident sagte: "Bringt den Herrn da nach der Force!" oder: "Man kann den Gesangenen hinaußelassen!" oder: "In die Abtei!" oder auch: "Nach Koblenz mit ihm!" — Dann erfasten den Gesangenen zwei oder drei Mann, ein Gesängnißewärter öffnete die Thür, und sobald der Gesangene hinaußtrat, ward er niedergemacht. Den das Hinrichtungswerk vollziehenden "Tödtern" (tueurs) wurde nachträglich für ihre Arbeit ein hohes Taggeld bezahlt.

Marat schreibt im "Journal de la Republique française" unterm

6. Oftober 1792:

"Ich befand mich im Ueberwachungs-Komitee, als man dort meldete. daß das Bolk soeben mehrere widerspänstige, wegen Umtriebe angeschuldigte und vom Romitee in die Force geschickte Briefter den handen ber Bache entriffen und fie getödtet hatte, und daß das Bolf nach den Befängnissen zu ziehen drohte. Bei dieser Nachricht riefen Panis und ich wie durch Eingebung aus: Laßt uns die kleinen Delinquenten, die armen Schuldner, die wegen Schlägereien Eingesperrten retten! — Das Romitee gab sofort verschiedenen Kerkermeistern Befehl, fie von den großen Miffethätern, von den revolutionsfeindlichen Berrathern zu trennen, damit das Bolf nicht in die Lage kame, Unschuldige hinzuopfern. Die Abtrennung mar geschehen, als die Gefängnisse erbrochen murben; allein unsere Borsicht zeigte sich unnöthig wegen der Ausmerksamkeit, welche der Bolksrichter,\*) der das Amt eines Tribuns bei dieser Er= pedition versah, an den Tag legte, indem derselbe die Gefangenen= Register einsah, um alle Diejenigen loszulassen, welche das Ueber-wachungs-Komitee hatte von den Uebrigen trennen lassen: eine Borsicht, die der Despot gewiß nicht beobachtet hätte, wenn er am 10. August gesiegt hatte. Das sind Thatsachen zur Entgegnung auf die Berleumbung, womit die Berichte über die Ereignisse bes 2. und 3. September entstellt worden sind."

Bei der ersten Nachricht von den in den Gesängnissen vor sich gehenden Niedermetzelungen war Robespierre voller Schrecken mit Petion und Barrère zu Danton gelausen, um diesen zum Einschreiten auszusordern. Allein Danton antwortete auf die Borstellungen, die ihm der aus der Monarchie mit in die Nevolution herübergenommene desschränkte Unterthanenverstand dieser drei Männer machte, sehr kühl: "Möge immerhin das Gedächtniß an mich untergehen, wenn nur Frankereich gerettet wird!" Auch der Journalist Michel Philipp Mandar, der Vizepräsident der Sektion des Tempels, lief zu gleichem Zwecke, aber erst am 3. September Abends 6 Uhr, zu Danton. Er traf bei ihm alle Minister mit Ansnahme Roland's, die Sekretäre der Gespsgebenden Versammlung, Robespierre, Petion, Camille Desmoulins, Fabre d'Eglantine, Mannel und andere Mitglieder der Rommune, sowie die sämmtlichen Präsidenten und Rommissäre der 48 Sektionen von Paris

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich ist Maillard gemeint.

unter dem Vorsitze von Lacroix vereinigt, indem sie über die Mittel, das preußische Heer zu entsernen und Paris zu retten, beriethen. Mandar nahm Daton, Petion und Robespierre bei Seite und theilte ihnen mit, daß er die Einsehung eines Diktators in Vorschlag bringen wolle, fand aber keinen Anklang. Robespierre warnte ihn mit den Worten: "Hüte dich wohl davor, denn Brissot würde Diktator werden!"

Der Maire Betion fagte nicht ein einziges Wort.

Was Santerre anbelangt, so hatte fich derfelbe nach Versailles zur Inspektion der dortigen Rationalgarde ichiden laffen. Die an die Stelle der früheren Parifer Rationalgarde getretenen bewaffneten Settionen, in denen die Arbeiter für ihren Dienft 2 Francs Tagesfold erhielten, würden ihm auch nicht ohne Weiteres gehorcht haben, hatte er fie gegen die Revolution verwenden wollen. Er hatte mit ihnen die Thore besetzt und ihnen die Bewachung des Tempel-Gefängnisses, wo die königliche Familie in Saft fag, aufgetragen. Er kam erft Dinstag, ben 4. September, von Berfailles nach Paris zurud und erhielt an diesem Tage, nicht aber, wie Thiers in seiner Revolutionsgeschichte angibt, icon am Montag, ein Schreiben von Roland, worin ber Minister des Innern ihn für die Sicherheit der Barifer Ginwohner verantworts lich machte. Santerre antwortete fofort, daß er den Bataillon3-Rommandanten die gemessensten Besehle, Patronillen zu bilden, sowie dem Kommandanten des Tempels und demjenigen des noch nicht angegriffenen Force-Gefängniffes die Sorge für bie Gefangenen eingeschärft hatte. "Ich werde", schrieb er, "meine Bemühungen bei der Nationalgarde verdoppeln und schwöre Ihnen zu, daß, wenn sie in ihrer Trägheit verharrt, mein Körper dem ersten citoven, den man insultiren würde, zum Schilde dienen foll."

Während Roland das decorum wahrte, bemerkte er gleichwohl: man werde wohl einen Schleier über diese Ereignisse wersen müssen. Ja der Girondist Louvet schrieb in seiner Sentinelle: "Ehre dem Generalrathe: er hat Sturm länten lassen, er hat das Vaterland gerettet!" Bis zum 6. September, dis wohin noch einige Attentate vorkamen, blieben die Zeitungen über die Megeseien mänschenstill. Erst nach dieser Zeit singen allmählich die Girondisten an, in Vezug auf diesen revolustionären Staatsstreich die sittlich Entrüsteten zu spielen. "Roland", schrieb Marat am 19. September, "ist nur ein Küchendragoner (coupechoux), den seine Frau am Ohre sührt; sie ist der eigentliche Minister des Junern unter der Leitung ihres Direktors, des erleuchteten Lans

thenas, des geheimen Agenten der Faktion Guadet-Briffot."

Es ist begreistich, daß in den Tagen dieses surchtbaren Bolksgerichts Rohheiten und Ungehenerlichkeiten vorkamen. Ein Kannibal
rühmte sich vor Danton, daß er die Brüste der schönen Prinzessin
Lamballe gebraten und gegessen habe, worans dieser zu ihm sagte: "Du
bist ein Schwein!" Marie Louise Madame von Lamballe, Prinzessin
von Savohen, die in der Force sitzende Surintendantin der Königin,
sollte gerettet werden, wenn sie Haß gegen den König, die Königin und
das Königthum schwören wollte, nachdem sie vor den Geschworenen in
Abrede gestellt hatte, daß sie Kenntniß von den Komplotten des Hoses

gehabt hätte. Da sie den verlangten Schwur verweigerte, mußte sie sterben, und ihr Kopf, sowie ihr Herz wurden auf Biken gesteckt und vor dem Tempel-Gesängnisse paradirt, um der Königin einen schrecklichen

Anblick zu bereiten.

In den Tempel ließen die Munizipal-Beamten Riemanden eindringen. An dem Eingange wachte ein früherer Abt, d'Anjou mit Namen, der wegen seiner riesigen Größe der "Abt Sechssuß" hieß. Dieser hatte seine Schärpe quer über den Eingang gespannt und stieß alle vorwißigen Eindringlinge zurück. Auf der Schärpe standen die Worte geschrieben: "Citoyens, Ihr, die Ihr mit einer gerechten Rache die Liebe zur Ordnung zu verbinden wißt, respektirt diese Barrière: sie ist nothwendig für unsere Ueberwachung und Berantwortlichkeit."

Das Volk machte keinen ernsten Versuch, in den Tempel ein-

zudringen.

Um 2. September, an welchem die Festung Berdun in die Hände ber Preußen fiel, und in den folgenden Tagen wurden insgesammt 966 Reaktionare maffakrirt. In seiner Vertheidigungsrede im Konvente fagte später Robespierre, ohne daß seine erbitterten Gegner ihm die Richtigkeit seiner desfallfigen Behauptung bestritten, bezüglich ber Geptember-Megeleien: "Man versichert, daß auch ein Unschuldiger dabei umgekommen ift. Man hat sich darin gefallen, die Zahl zu übertreiben; allein ohne Zweifel ift ichon ein Ginziger zu viel. Citoyens, beweint diesen gransamen Miggriff! Wir haben ihn schon längst beweint. Es war ein guter citoyen, also ein Freund von Ench. Beweint fogar die für die Rache der Gesete aufbewahrten schuldigen Opfer, die unter dem Schwerte der Boltsrache gefallen find. moge Euer Schmerz, wie alles Menschliche, eine Granze haben! Spart auch einige Thränen auf für rührendere Unglücksfälle: beweint die Sunderttausend durch die Thrannei geopferten Batrioten, beweint die Patrioten, die unter den in Brand gesteckten Dachern ihrer Wohnungen umgekom= men find! . . . Die Empfindsamkeit, die fast ausschließlich über den Tod der Freiheitsfeinde feufzt, ift mir verdächtig."

So sprach der nämliche Mann, der in der Konstituante eine Rede für Abschaffung der Todesstrase gehalten hatte! Durch die Ereignisse war er zur zeitweiligen Erkenntniß gelangt, daß man an die Szenen der Revolution, in denen das Erhabene sich vom Schrecklichen nicht trennen läßt, nicht den spießbürgerlichen Maßstad der Alltags-Begrifse anlegen darf. Mit Zuderplätichen oder Marzipan werden große Revolutionen weder gemacht, noch aufrecht erhalten, noch weiter entwickelt. Auch kann es keinem Zweisel unterliegen, daß die Reaktion, hätte sie nm diese Zeit in Paris siegreich ihr garstig häßliches Haupt zu erheben vermocht, mindestens zehnmal ärger mit den Republikanern umgesprungen sein würde, als diese, fortwährend zur Selbstvertheidigung aufgestachelt, in ihrem Kriege mit den verschlagenen, heimtückschen, grausamen Hinterläusern. Die Revolutionäre zeigten, daß sie von ihren Feinden Manches gelernt hatten; daher kamen sie ihren Schlägen zuvor und glichen die änßeren Niederlagen durch Unschädlichmachung der Feinde im Innern aus, dis ihnen bald auch das Kriegsglück nach Ausen hold wurde.

Die Bariser September-Borfalle hatten in der Proving ihr Nach-Die von der Kommune niedergesette Heberwachungs-Rommission der öffentlichen Wohlfahrt erließ an die Rommunen der Departements ein Zirkular, worin es u. A. hieß: "Die Pariser Kommune beeilt sich, ihre Bruder in allen Departements bavon zu benachrichtigen, daß ein Theil der in den Gefängniffen figenden wilden Berschwörer durch das Bolk umgebracht worden ift. Diese Handlungen der Gerechtigkeit schienen dem Volke unumgänglich, um in dem Augenblicke, wo man gegen den Feind zu marschiren im Begriff war, durch den Schrecken Die innerhalb seiner Mauern verstedten Legionen Berrather einzuschüchtern. Und ohne Zweifel wird die ganze Nation nach der langen Reihe Berräthereien, welche sie an den Rand des Abgrunds gebracht haben, sich beeilen, dieses so nothwendige Mittel der öffentlichen Wohlfahrt zu ergreifen, und alle Frangofen werden wie die Parifer rufen: Wir marschiren gegen den Feind, laffen aber nicht diese Briganden in unferm Ruden, daß fie unfere Rinder und Frauen erwürgen." - Bugleich versicherte die Pariser Kommune: "Indem sich die Pariser Kommune zu ben Grundfagen der vollkommenften Gleichheit bekennt und nach feinem andern Vorrechte geizt, als zuerst in der Bresche zu erscheinen, wird sie es sich angelegen sein lassen, sich der geringsten Kommune des Staates gleichzustellen, sobald das Vaterland Nichts mehr von den Schwärmen blutdürftiger, auf die Sauptstadt logrudender Satelliten zu fürchten hat." - Die Kommune und Danton ichidten Kommissäre in die Provinzen.

Der Herzog von Rochesoncauld wurde auf Besehl der Pariser Kommune zu Forges arretirt und unterwegs durch die Eskorte Santerre's zu Gisors massakrirt. Bei der Uebertragung des Obergerichts von Orleans nach Saumur wurden die dortigen 57 Gesangenen durch Leopold Bourdon, einen Kommissär der Pariser Kommune, an Fournier, genannt der Amerikaner, und an den Polen Lazowski übergeben, welche Beide sie mit einem Detachement Nationalgarde nach Saumur bringen sollten. Indes wurden 44 Gesangene bei der Orangerie von Versailles durch Leute, welche aus einem Wirthshause herausstürzten, niedergemacht, ohne daß Fournier und Lazowski dies verhinderten. Sonst sanden kleine

Meteleien ftatt zu Reims, Meaux, Sens und Lyon.

Welches war nun wohl der soziale Untergrund des soeben geschilderten revolutionären Staatsstreichs? Nichts Anderes, als die Expropriirung der seitherigen Volksaussauger zu Gunsten der rebellisch

gewordenen Unterdrückten.

Camille Desmoulins hatte unterm 14. Juli geschrieben: "Wir sind bes Trinmphes sicher. Wir haben eine zwar noch nicht sichtbare, aber enrolirte und ganz bereite Armee. . . . Niemals ist den Siegern eine reichere Beute geboten worden. Vierzigtausend Paläste, Hotels, Schlösser, zwei Fünftel der Güter Frankreichs zum Vertheilen, werden der Preis der Tapferkeit sein. Diesenigen, welche unsere Bezwinger zu sein beshaupten, werden ihrerseits bezwungen werden. Die Nation wird purgirt werden, und die Fremden, die schlechten eitogens, Alle, welche ihr Privatsuteresse dem allgemeinen Interesse vorziehen, werden ausgerottet werden."

#### Zweites Kapitel.

### Die Baft und der Tod des Ronigs.

(Vom 10. Auguft 1792 bis zum 21. Januar 1793.)

Wir haben oben gesehen, daß der König nebst seiner Familie sich am Tage des 10. August vor dem siegreichen Aufstande in das Situngs= gebände der Gesetzgebenden Bersammlung geflüchtet hatte und daß er bort nicht abgesett, soudern nur bis zur Entscheidung eines vom gesamm= ten französischen Volke zu erwählenden National-Ronvents über sein Schicksal, suspendirt worden war. Die Wahlen, wenn auch nicht birett, fanden doch mit allgemeinem Stimmrecht statt. Die meisten Stimmen in Paris erhielt Robespierre, der zweite nach ihm war Danton, der lette der Herzog von Orleans, dem die Kommune erlaubt hatte, den Namen "Egalite" (Gleichheit) auftatt des Herzogstitels zu führen. Marat, beffen Wahl Der Moniteur unterm 11. September melbete, war der siebente unter den Pariser Deputirten. Panis und Sergent, Die mit Marat am 2. September im Wohlfahrts-Ausschuß der Kommune gesessen hatten, wurden gleichfalls gewählt. Sonft wurden in Paris zu Deputirten ertoren: Duffauly, Offelin, Desmoulins, Fabre d'Eglantine, Boucher, der Maler David u. f. w., die Alle, gleich Robespierre, Nichts mit bem Staatsstreiche vom 2. September zu thun gehabt hatten. Der Ronvent hatte am 21. September zusammen zu treten und begann seine Wirksamkeit mit der Proklamirung der Republik.

Da der Maire Petion in den Konvent gewählt war, konnte er ebenso wenig, wie der Minister Danton, nachdem er diese Wahl ansgenommen hatte, in seinem Amte bleiben. Gleich in der ersten Sitzung des Konvents wurde über die Erneuerung der Berwaltungsbehörden verhandelt; ihre Erneuerung schien um so nothwendiger, weil die meisten Departements-Administratoren aus den Rotabeln des Landes ausgelesene, von monarchischer Gesinnung angefressene Leute waren. Bei der Reuswahl des Pariser Maires am 4. Oktober wurde Petion zwar wieder gewählt; allein diese aus Berlegenheit hervorgegangene Wiederwahl war nur ein Kompliment für ihn; denn in der Konstitution war ausdrücklich bestimmt, daß kein Administrator und Munizipal-Beamter Repräsentant der Nation sein durste. Er war also genöthigt, die Wahl zum Maire

abzulehnen.\*)

<sup>\*)</sup> Herr Professor Abolf Schmidt sagt im ersten Theile seiner "Französischen Zustände" (Seite 66): "Der Gewählte lehnte indez ab, um sich ganz dem Konsvent, als Mitglied desselben, zu widmen." Somit jest Herr Schmidt vorauß, daß Petion, wenn er gewollt hätte, zugleich Deputirter und Maire hätte sein können. Allein die Konstitution von 1791 bestimmt außdrücklich (Titel III, Kapitel I, Seftion III, Artikel 4): "Seront également tenus d'opter les administrateurs, sous-administrateurs, ofsiciers municipaux, et commandants des gardes nationales."

Die Funktion eines Parifer Maires war fo machtlos geworden, seine Stellung so fritisch, daß verschiedene Bersonen, welche für die Burgermeisterwürde auserkoren wurden, das Umt nicht annahmen. So schlug Beter Anton Marquis d'Antonelle, welcher früher Maire in seiner Geburtsstadt Arles gewesen war, die auf ihn gefallene Wahl aus. Antonelle, ein entschiedener Revolutionär, fungirte im Jahre 1793 im Brozesse gegen die Girondisten als Geschworener, wurde 1796 in die Baboenf'iche Berschwörung verwickelt und im folgenden Sahre in diefer Sache freigesprochen; er hat sich als Schriftsteller einen Ramen gemacht und ift am 26. November 1817 zu Arles gestorben. Wie Antonelle. wies auch der geiftig fehr beschränkte Beinrich Franz von Baule Le Fevre d'Ormeffon die Ehre, Parifer Maire zu werden, von fich. Derselbe war ein persönlicher Freund Ludwig's XVI. gewesen, hatte seit 1783, bis er durch Calonne ersett wurde, der General-Rontrole der Finanzen vorgestanden und war im Anfange der Revolution Parifer Berichtspräsident geworden. Er verdankte seine Wahl zum Maire nur der Lauheit der Wähler. Obschon nämlich sich die Bariser Revolutionäre lebhaft bei der Bahl der Konvents=Deputirten betheiligt hatten, füm= merten sie sich doch wenig darum, wer jest Maire wurde; denn sie wußten, daß das Schickfal der Kommune in den Banden der 48 Settionen und des Generalraths lag, und daß der Maire fast Richts weiter als ein mit einem leeren Titel aus der konstitutionellen Beriode über= Nach Ablehnung des Herrn d'Ormesson lieferter Strohmann war. mußte wegen überaus schwacher Betheiligung der Wähler wiederholt ge= wählt werden, ehe der Arzt Chambon eine hinreichende Majorität erlangte und Ende November das vakante Amt antreten konnte. Chambon war zwar ein Freund Petion's und den Girondisten zugeneigt, sab sich aber gezwungen, dem fonveranen Willen der Sektionen zu entsprechen und sich in der Folge zum Werkzenge der Revolutionare zu machen. An der Stelle des gleichfalls in den Konvent gewählten Manuel's \*) wurde Chaumette Profurator der Kommune und seine Substituten wurden Real und Hebert: - lauter entschieden revolutionare Leute.

Wir lassen einstweilen in anderer Hinsicht den Kampf der Kommune mit dem Konvente bei Seite und beschäftigen uns im gegenwärtigen Kapitel nur mit der Rolle, welche die Kommune gegenüber dem gefangenen Könige spielte. Indem wir dieß thun, müssen wir zum 10. Angust zurückgehen, also in die Zeit, in welcher Petion noch Maire,

Manuel noch Profurator der Pariser Kommune war.

Die bis jum 20. September 1792 forttagende Gesetzgebende Berssammlung dachte ursprünglich nicht daran, den zu ihr geflüchteten und von ihr suspendirten König in ein Gefängniß einzusperren. Im Gegenstheil wollte sie ihn, nachdem er mittlerweise im FenillantssGebände untergebracht worden war, in dem prächtigen, geränmigen Luxemburgs

<sup>\*)</sup> Petion wurde im Konvente zum Präsidenten gewählt. Durch den unbedachten Eiser Manuel's, der die Präsidentschaft mit fürstlichen Ehren ansgestattet wissen wollte, verlor Petion rasch seine Popularität; denn er erhielt den in revolutionärer Zeit sehr gefährlichen Spihnamen: "der König".

Palaste einquartieren. Weil er aber von hier aus leicht entweichen konnte, legte die Kommune dagegen ernste Einsprache ein. Hierauf besichloß die Versammlung, dem Könige das Justiz-Ministerium auf dem Vendome-Plate als Wohnung anzuweisen, ihn unter die Ueberwachung des Kommandanten der Nationalgarde zu stellen und für den Unterhalt seines Hauses 3000 Francs zu gewähren. Indes war auch hiermit die Kommune nicht einverstanden. Sie verlangte, daß der König ihrer eignen Obhut anvertraut würde, und ersuchte durch den Profurator Manuel die Versammlung, den König in den Tempel bringen zu lassen. Die Versammlung gab nach und erließ ein desfallsiges Defret. Die Transportirung nach dem Tempel schildert Herr v. Barante solgendermaßen:

"Um 13. August, mitten am Tage, fuhren bei den Kenislants zwei Rutschen vor. In dieselben mußte die königliche Familie einsteigen. Betion und Manuel überwachten die Ueberfahrt. Betion fette fich in die Rutsche des Königs, wie bei der Rückfehr von Barennes. Er wollte, daß die Fahrt in Paris ein Volkstriumph und eine weitere Schmach für den Ronig fei. Man wählte einen langen Weg und fuhr langfam. Nach der Fahrt über den Bendome-Blat, wo Betion die auf bem Pflaster liegende Statue Ludwigs XIV. dem Könige zu zeigen sich angelegen sein ließ, folgte man der Linie der Boulevards. Gine infultirende Menge hatte fich um die Rutschen gesammelt. Reben der Wagenthur lief ein Mann mit großem Barte, gekleidet in einen Kittel ziemlich ähnlich einer Kapuzinerkutte. Sein Aussehen war gräulich; sein wilder Blick murde jedoch schen, als er merkte, daß er der Gegen= stand der Rengier und des öffentlichen Abscheus war. Es war ein gewisser Truchon, Mitglied ber neuen Munizipalität, welcher fich an allen Tagen des Aufstands bemerklich gemacht hatte. Im Bolke hieß er der Nikolaus mit dem großen Barte, und man verwechselte ihn oft mit Jourdan (Fordan) bem Ropfabschneider, deffen Anzug und Antlit faft gleich waren und der sich bei den nämlichen Gelegenheiten zeigte. Un Diesem Tage glaubte die Menge sogar, er sei der Kopfabschneider."

Die Kommune hatte Recht, als sie die Bewachung des königlichen Gefangenen weder dem Justiz-Minister Danton, noch dem General Santerre anvertraut wissen wollte. In so wichtigen Angelegenheiten, wie die Bewachung des Königs war, darf sich das Volk nicht auf einzelne Männer verlassen. Indeß hatte es die Kommune keineswegs darauf abgesehen, dem Könige das Leben in der Haft unerträglich zu machen. Sie wollte ihn nicht gnälen. Daher erhielt er ansangs eine

sehr bequeme und sogar fürstlich eingerichtete Wohnung.

Der Tempel (Temple), eine alte Festung, hatte durch den langen Frieden sich in eine ziemlich prächtige Wohnung der Großpriore des Malteser-Ordens, denen ein Theil der Güter des 1312 anfgehobenen Tempelherren-Ordens zugefallen war, verwandelt. Die meist aus fürste lichen Familien stammenden Großpriore, gewöhnlich wollüstige Schlemmer, hatten den Tempel zum Palast gestaltet. Der französische Großprior der Malteser war jetzt der Ferzog von Angouleme, noch ein Kind, dem sein Bater, der Graf von Artois, den Tempel-Palast hatte fürstlich aus-möbliren lassen. Die königliche Familie durfte jedoch nur den Tag

über in der prächtigen Wohnung zubringen. Um der Sicherheit willen mußte sie des Nachts im kleinen Thurme schlafen.

Dieser kleine Thurm war ein vierstöckiges, mit zwei Thürmchen flankirtes Gebände. In jedem Stockwerk befanden sich zwei Zimmer und ein Kabinet. Er stieß an den großen Thurm, war aber nicht von

Innen mit demfelben verbunden.

Anfangs durfte die königliche Familie auch in den schönen Garten ber Grofpriorei fpatieren gehen. Allein diefe Freiheit mußte beschränkt werben, weil von den benachbarten Saufern aus, deren Feufter auf die Barten gingen, die Royalisten mit ber königlichen Familie Verbindung anzuknüpfen suchten. Sobald nämlich die königliche Familie in den Barten erichien, wurden jene Genfter mit weißen Tuchern behangt und es ertonten royalistische Lieder. Bald schien eine formliche Korrespondenz stattzufinden. Um Diese Signale der Ronalisten sich nicht zu Befreiungs= versuchen entwickeln zu laffen, wurde die konigliche Familie gang in den fleinen Thurm einquartiert und durfte nur noch in einem tleinen, mit hoben Mauern umgebenen und unbepflanzten Raume, wo fie aus den benachbarten Säusern nicht erblickt werden konnte, sich im Freien ergehen und frische Luft schöpfen. Der kleine Thurm, von Gestalt vier= edig, war 1222 erbaut worden. Seine Manern waren 9 Jug bid und ungefähr 150 Jug hoch. Seine vier Stockwerke waren sammtlich gewölbt, bergeftalt, daß die Wölbung jedes Stodwerts in der Mitte auf einer biden Saule ruhte. Ueber ben Binnen und Seitenthurmchen bes Thurmes erhoben fich fehr hohe, spit zulaufende Dacher. Die Kommune ließ längs ber Treppe 7 Pförtchen und Gudfenfter aubringen. zur ebenen Erde befanden fich die im Dienste wechselnden Munizipal= Beamten, die auch ben General Santerre übermachten. Stodwert lagerte eine fortwährend wechselnde und aus den verschiedenen revolutionären Sektionen entnommene Bache, deren einzelne Leute folglich einander fremd waren. Der König bewohnte mit seinem Sohne und bem Kammerdiener Clery das zweite, die Königin nebst ihrer Tochter und Madame Glisabeth, der Schwester des Königs, das britte Stodiverk. Das vierte blieb unbewohnt. Bor ben Zimmern bes zweiten und dritten Stodwerts befand fich ein fortwährend mit Bachen befettes Borgimmer. Um von der Treppe aus in die Zimmer der königlichen Familie zu golangen, mußte man durch zwei feste Thuren passiren. Die eine dieser Thuren, gefertigt aus didem Cichenholz, war mit großen Rägeln beichlagen, die andere bestand aus dickem Gifen. Die Fenster ber Zimmer waren nicht nur mit ftarten eifernen Gittern, sondern auch mit Blenden Un den Thuren waren schwere Riegel angebracht. verseben.

Die Haft Ludwig's verschärfte sich, als die königliche Kartei mehrs mals vor dem Tempel Demonstrationen machte. Wenn dem Könige Neuigkeiten mitgetheilt werden sollten, gingen Royalisten als Zeitungssverkäufer vor den Tempel und riesen die betressenden Nachrichten, die der Revolution feindlich waren, in der Straße aus. Man sah sich mehrmals veranlaßt, den Gefangenen das Papier, die Tinte und die

Federn wegzunehmen.

Buerft erhielt die königliche Familie jum Thurmpförtner einen

gewissen Rocher, von dem es heißt, er habe am 20. Juni und 10. August

den König tödten wollen.

Ursprünglich waren die Prinzessin von Lamballe, Madame von Tourzel und andere an das Haus der Königin attachirte Personen mit dieser im Tempel eingeschlossen; da aber so viele Frauenzimmer für die strikte Ueberwachung lästig wurden, führte man die Gesculschafterinnen der Königin bald in andere Gesängnisse über.

Der Umstand, daß dem Könige bis zuseht sein Kammerdiener Clery belassen wurde, zeigt hinlänglich, mit welcher Milbe und Nachsicht er, insoweit nicht seine Sicherheit auf dem Spiele stand, behandelt wurde. Das geht auch aus den Memoiren hervor, welche die Tochter Ludwig's XVI. später geschrieben hat. Selbige berichtet nämlich:

"Die Tage meiner Eltern verfloffen auf folgende Beife. Mein Bater erhob sich um 7 Uhr aus dem Bett und betete bis um 8 Uhr. Dann kleidete er sich, wie auch mein Bruder, bis um 9 Uhr an und erschien bei meiner Mutter zum Frühstück. Nach dem Frühstück gab mein Bater bis um 11 Uhr einigen Unterricht. Sierauf fpielte mein Bruder bis um Mittag. Bir gingen bann alle zusammen spatieren, mochte es für Wetter sein, welches es wollte, weil die Wache um diese Beit aufgezogen wurde und, um fich von unserer Anwesenheit zu überzengen, uns sehen wollte. Der Spatiergang bauerte bis um 2 Uhr, wo wir dinirten. Rach Tisch spielte mein Bater mit meiner Mutter trie-trae (Pufffpiel), oder besser gesagt: sie thaten, als ob sie spielten, um sich einige Worte sagen zu können. Um 4 Uhr ging meine Mutter mit uns hinauf, weil dann der König zu schlafen pflegte. Um 6 Uhr ging mein Bruder hinunter. Mein Bater unterrichtete ihn und spielte mit ihm bis zur Stunde des Nachteffens, bis um 9 Uhr. Nach biefer Mahlzeit kleidete ihn meine Mutter aus und brachte ihn zu Bett. Wir gingen dann hinauf, und der König legte sich erst um 11 Uhr nieder. Meine Mutter machte viel Nadelarbeit und sie ließ mich lernen und oft laut lesen. Meine Tante betete und hielt immer den Gottesdienst ab: fie las viele fromme Bücher."

Demnach genoß die königliche Familie alle möglichen Vergünstigungen. Sie schlief in bequemen Betten und aß keine Sträflingskoft. Sie durfte Licht brennen, sich frei beschäftigen, frei unter sich verkehren, durfte alle Tage im Freien Luft schöpfen und spazieren gehen. Selbst Spiel und sonstiger Zeitvertreib war ihr nicht verwehrt. Von Prügeln, wie solche seitens der Monarchisten demokratische Gefangene zu erleiden gehabt haben, von schmaler Gesängnißkost, von Zwangsarbeit, von Züchtlingskleidung war keine Rede, keine Spur. Der König durfte

sogar seinen Rammerdiener behalten.

Unter solchen Umständen erscheinen die Klagen über schlechte Beshandlung Ludwig's als gehässige Ersindungen und Uebertreibungen. Man redete ihn, nachdem er durch eigne Schuld abgesetzt worden war, nicht mehr "Majestät" oder "Sire" an. Man behielt vor ihm den Hut auf dem Kopse. Man setzte sich und machte sich's bequem, während der König und die Königin standen. Man rauchte vor der königlichen Familie Tabak. Man sang republikanische Lieder. In der That, wenn

einem gefangenen König, der so viele Menschen hat hinnorden lassen, nichts Schlimmeres in seiner Haft passirt, kann er zusrieden sein! Doch Eins hätten wir beinahe vergessen: wenn Lärm auf der Straße entstand, d. h. wenn die Royalisten Demonstrationen vor dem Gesängniß machten, zeigten sich die Kommune Beamten um die Sicherheit des Königs besorgt. Rocher zog in solchem Falle den Säbel und sagte zu Ludwig: "Wenn sie kommen, tödte ich Dich!"

Ludwig war dermaßen in seinen königlichen Firlesanz vernarrt, daß er sich selbst im Gefängniß mit läppischen Abzeichen seines Königsthums aufputte und herauswichste. Man mußte ihm diese Kinderei erst noch untersagen. Den 7. Oktober kam Mannel mit ungefähr

zwanzig Munizipal-Beamten in den Tempel.

"Wie befinden Sie Sich?" sagte Manuel freundlich zum Könige.

"Haben Sie Etwas nöthig?"

""Ich begnüge mich mit dem, was ich habe,"" antwortete der König.

"Sie sind jedenfalls über die Siege unserer Heere unterrichtet: über die Einahme von Speier, über die Eroberung Rizza's und Savoyens?"

""Ich habe vor einigen Tagen diese Herren bavon sprechen hören.""
"Wie? Sie lesen keine Zeitungen, die boch so interessant werden?"

""Ich erhalte feine.""

"Man muß dem Herrn Journale geben," sagte Manuel zu den Munizipalen; "es ist gut, wenn er unsere Ersolge erfährt."

Dann wandte er sich wieder zum Rönig:

"Die demokratischen Grundsätze verbreiten sich; Sie wissen wohl, daß das Volk das Königthum abgeschafft und die republikanische Resgierung angenommen hat?"

""Ich habe davon sprechen gehört und wünsche, daß die Franzosen das Glück finden, welches ich ihnen immer habe verschaffen wollen.""

"Sie wissen wohl auch, daß die National-Versammlung alle Ritters Orden abgeschafft hat? Man hätte Ihnen sagen sollen, daß Sie die Dekorationen ablegen müssen. In die Klasse der übrigen Staatsbürger zurückgekehrt, müssen Sie ebenso behandelt werden. Uebrigens verlangen Sie, was Ihnen nöthig ist; man wird sich beeilen, es Ihnen zu versichaffen."

""Ich danke Ihnen, ich brauche Nichts,"" antwortete ärgerlich der König, und er ging wieder an die Lektüre, die er beim Eintritt Mannel's

unterbrochen hatte.

Gleich nach dem 10. August hatten sich Namens der Kommune Panis und Sergent daran gegeben, im königlichen Schlosse unter den Bapieren nach Beweisstücken zu suchen. In den Bureaux der Zivilliste hatten sie Dokumente gefunden, welche die geheimen Beziehungen Ludwig's zu den aufrührerischen Priestern, zu der Emigration und zu den ausländischen Mächten bewiesen. So hatte er unterm 16. April 1791 an den Bischof von Clermont geschrieben: er würde, wenn er seine frühere Macht zurück erlangte, die alte Regierung wieder herstellen und anch die Geistlichkeit wieder in den früheren Stand sehen. Es war hier schwarz auf Weiß zu lesen, daß er den Krieg gegen das Aussewar hier schwarz auf Weiß zu lesen, daß er den Krieg gegen das Ausse

land nur unternommen hatte, um den Marsch seiner angeblichen Befreier zu beschleunigen. Er war in Korrespondenz mit Lenten gewesen, die an ihn geschrieben hatten: "Der Krieg wird alle Mächte dazu zwingen, sich gegen die Faktiösen (Kottirer) und Verruchten, die Frankereich thrannisiren, zu vereinigen, damit ihre Züchtigung allen Denen als Beispiel dient, welche sich sonst versucht fühlen möchten, den Frieden der Herrscherreiche zu stören . . . Sie können auf hundertsünfzigtausend Mann sowohl Preußen, wie auch Desterreicher und Kaiserliche rechnen, und auf eine Armee von zwanzigtausend Emigrirten."\*) — Richt nur waren Papiere gesunden worden, welche die geheime Verbindung des Königs mit seinen Brüdern bewiesen, sondern auch Dokumente, durch

die man die vom Hofe erkauften Bolksvertreter kennen lernte.

In der Konvent-Sitzung vom 1. Oktober erschien eine Deputation der Kommune und sette aus einander, daß unter den auf dem Stadt= hause deponirten Dokumenten auch der Beweis von verschiedenen Berräthereien des Königs aufgefunden worden sei, unter Anderm der Beweis einer Bertheilung von 1,500,000 Francs an die Mitglieder einer Rommission der Gesetzgebenben Versammlung, welche beauftragt gewesen war, Die Penfion bes "militärischen Haushalts" bes Rönigs zu liquidiren. Mehrere Mitglieder dieser Rommission sagen jett wieder als Deputirte Der Sprecher der Kommune-Deputation erklärte, daß das Ueberwachungs-Romitee ber Kommune, nachdem es diese Beweisstücke unter seiner Obhut gehabt, nicht mehr über sie verfügte, feitdem der Beneralrath auf dem Depot, wo fie eingeschlossen waren, Siegel an fie hatte legen lassen. Da unsaubere Deputirte die Aechtheit der Dokumente in Zweifel zu ziehen suchten, bestieg Marat die Rednerbühne und hob alle Schwierigkeiten, indem er der Versammlung vorschlug, daß eine aus ihrer Mitte gewählte Kommission ein Inventar von den in Beschlag genommenen Pavieren anlegen follte. Dieser Antrag wurde genommen.\*\*) Als aber Marat darauf bestand, daß die fraglichen Beweisstücke sofort gedruckt und veröffentlicht werden sollten, riefen die Girondiften: daß Marat, der fie selber schon in die September-Meteleien hätte ziehen wollen, auf sie den Born des Bolkes zu lenken suchte.

Noch schlimmere Beweise gegen den König wurden im "eisernen Schranke" der Tnilerien entdeckt. Wie wir oben mitgetheilt haben, fand Ludwig XVI. an Schlosserabeiten Vergnügen und stand mit einem Schlosser, Namens Gamin, mit dem er seit zehn Jahren arbeitete, auf vertrautem Juße. Diesen Schlosser hatte er vom Vorhandensein eines eisernen Schrankes, in welchem er seine geheimen Papiere aufhob, in Kenntniß gesetzt. Gamin hatte davon mit Vekannten gesprochen und die Königin ihn, um ihn aus dem Wege zu räumen, mit Auchen versisten wollen.\*\*\*) Die Königin hatte nun ihren Gemahl angetrieben, die Papiere aus dem Schranke zu entsernen, und der König hatte wirkslich einen Theil derselben an Madame Campan, die erste Kammerfrau

<sup>\*)</sup> Mignet, Histoire de la Révolution française, Bb. I, S. 340-1.

\*\*) Alfr. Bougeart, Marat l'ami du peuple, Bb. II, Paris 1865, 8°. —
Moniteur vom 3. Oftober 1792.

<sup>\*\*\*)</sup> Vuillaumé, Histoire de la Révolution française, Paris, 1850, 3. Bb.

ber Königin, abgegeben, sobaß sie durch Madame Campan verbrannt werben konnten; allein ein anderer Theil sehr gravirender Papiere war vom Könige im Schranke belässen worden und fiel, da Gamin das Gesheimniß bezüglich des Schrankes\*) dem Minister Roland entbeckte, seinen Anklägern in die Hände.

Es fragte sich nun, was mit dem Könige, dessen Konspiration gegen die Revolution und dessen Hochverrath gegen das französische Bolk klar zu Tage lag, angesangen werden sollte. Zusolge der Konstitution von 1791 war der König, so lange er regierte, unverlegtlich; denn er war durch die Verantwortlichkeit der Minister gedeckt. In dieser Konstitution waren die Fälle angegeben, in welchen er so angesehen werden sollte, als ob er abgedankt hätte. Sodann hieß es darin (Tit. III, Kap. II, Art. 8): "Mach der ausdrücklichen oder legalen Abdankung gehört der König in die Klasse der eitogens und kann wie sie wegen der Handlung en nach seiner Abdankung angeklagt und versurtheilt werden."

Die Pariser Kommune trieb den Konvent au, schleunig über die Sache zu entscheiden. Ihre Sektionen sorderten den Tod des nun wegen eines seiner Altvordern mit dem Familiennamen Capet belegten Königs. Durch den Sitzungssaal wurden auf Sänsten Verwundete des 10. August befilirt, welche den Konvent um Rache anriesen. Petitionen und Abressen im gleichen Sinne langten aus Paris und aus den übrigen Städten Frankreichs in Menge au. Die Kommune zeigte sich um so mehr besorgt, als Ludwig Capet während des Novembers einmal ernstlich erkrankte.

Die konsequenten Revolutionäre waren der Ansicht, daß Ludwig aus politischen Gründen als Besiegter und als Feind der Republik ohne Weiteres sterben müßte, ohne daß die Rechtsposse eines Prozesses aufsgesührt würde.

Marat, ber aber jetzt anders urtheilte, hatte in dieser Beziehung schon 1780 in seinem dem Beccaria nachgeahmten Plan de législation eriminelle (Entwurf des Ariminalrechts) geschrieben: "Der Tod eines eitoyen kann nur aus zwei Motiven für nothwendig erachtet werden. In Zeiten der Unruhe, wo eine Nation im Begriffe steht, ihre Freiheit wiederzuerlangen oder sie zu verlieren. In den Zeiten der Anarchie, wann an die Stelle der Gesetze die Berwirrung und Unordnung getreten ist, kann der eitoyen, auch wenn er seiner Freiheit berandt ist, doch immer noch durch seine Beziehungen und durch seinen Kredit der Sicherheit des Staates Schaden zusügen; wenn seine Existenz also einen gefährlichen Umsturz der hergestellten Regierung hervorbringen kann, wird der Tod dieses eitoyen nothwendig."

Marat war, gleich Robespierre, Conthon, St. Just und vielen andern Revolutionären, Schüler Jean Jacques Ronsseau's. Was hatte

<sup>\*)</sup> Genau genommen bestand der Schrank in einem geseimen Fach, angebracht in der Maner eines innern Korridors im Zimmer des Königs. Anr die mit einer Tapete bedeckte Thur desselben war von Eisen. — A. Carro, S. 153.

nun Kousseau in dieser Hinsicht verkündet? Er hatte in seinem Contrat social (Buch II, Kap. V) ausdrücklich den patriotischen Satz aufgestellt:

"Ift es dem Staate dienlich (expédient), daß du stirbst, mußt du sterben: weil du nur unter dieser Bedingung bis dahin in Sicherheit gelebt hast, und weil dein Leben nicht mehr bloß eine Wohlthat der Natur, sondern ein bedingungsweises Geschenk des Staates ist."

Rousseau's "Gesellschafts-Bertrag" (ober "Sozialer Vertrag") war für die Schreckenszeit maßgebend; er wurde es auch für den Tod des Rönigs. Robespierre sprach die Konsequenzen der Rouffeau'ichen sozialen Philosophie am Klarften aus, als er im Konvente sagte: "Die Versamm= lung ist von der eigentlichen Frage weit abgekommen." Es ist kein Brozeß erft zu machen. Ludwig ift kein Angeklagter, Ihr seid keine Richter. Ihr feid und Ihr konnt nur Staatsmänner, nur die Vertreter der Nation, sein. Ihr habt keinen Urtheilsspruch zu fällen, sondern nur eine Maßregel des öffentlichen Wohls zu ergreifen, eine Handlung nationaler Fürforge zu vollziehen. Was schreibt, damit die aufsprießende Republik erstarke, die gesunde Politik vor? Die Ginpragung des Haffes gegen das Rönigthum in die Berzen des Bolks, betänbende Schläge gegen die Auhänger des Königs, fodaß diefelben vor Schrecken ftarr Wenn also der Welt sein Verbrechen immer noch wie etwas Ungewiffes, seine Sache wie der Gegenstand der wichtigsten, andachtigften, schwierigsten Diskuffion bargestellt wird, so ist bas geradezu die Entbedung des Geheimnisses, ihn immer noch für die Freiheit gefährlich zu maden. Gin entthronter König in einer Republik kann nur nach zwei Richtungen hin wirken: entweder stört er die Ruhe des Staates und erschüttert die Freiheit, ober er fräftigt sie Beide. Ludwig war König und die Republik ist gegründet. Die samose Frage, welche Guch beschäftigt, ift durch die Worte entschieden, daß Ludwig durch sein Berbrechen entthront worden ift. Ludwig beschuldigte das französische Bolt, daß es rebellisch sei; der Sieg und das Bolk haben entschieden, daß nur er selber rebellisch ist. Ludwig kann daher nicht gerichtet werden: er ist schon verdammt, oder die Republik ist nicht freigesprochen."

Bei der Einführung der Republik hatte Marat den Titel seines Blattes verändert. Dasselbe trug jetzt die Aufschrift: Journal de la République française, par Marat, l'Ami du peuple, député à la Convention nationale, mit dem charakteristischen Motto: Ut redeat miseris, abeat fortuna superdis (Armen kehre zurück und Stolzen entgeh' das Bermögen).

Marat siel es schwer, an die Haltbarkeit der Republik zu glauben. In Nr. 50 seines Journals (unterm 19. November 1792) schrieb er: "Ich werde erst an die Republik glauben, wenn der Kopf Ludwig's XVI. von seinen Schultern herunter ist."

Indeß handelte die Mehrheit des von den Girondisten geführten Konvents nicht nach der Logif der Thatsachen. Die Girondisten waren zu seine Staatskünstler und zu eingesleischte Schönredner, als daß sie den geraden Weg gegangen und mit Offenheit versahren wären. Das zur Prüfung der königlichen Angelegenheit eingesetzte Komitee sprach sich

in seinem Bericht unterm 7. November dasür aus, daß dem Könige der Prozeß zu machen sei und daß der Konvent Ludwig richten müsse. Der Berichterstatter Mailhe machte geltend, daß Ludwig durch die Konsstitution nur insosern unverantwortlich und unverletzlich gewesen sei, als er konstitutioneller König gewesen sei, das heißt nur insosern, als seine Minister für ihn die Verantwortlichkeit getragen hätten. Indem er gegen die Nation konspirirt und seine Handlungen nicht durch die Misnister gedeckt habe, habe er nicht als konstitutioneller König, sondern als Privatmann gehandelt und sei den Gesehen unterworsen. Aus ihn müsse die Bestimmung des Strasrechts bezüglich der Verschwörer und Verräther in Anwendung gebracht werden. Da ein außergewöhnlicher Fall vorliege, könne die Sache nicht durch ein gewöhnliches Gericht entsschieden werden. Dagegen sei der Konvent kompetent, weil er die ganze Nation und folglich alle Interessen in sich schließe, denn die Gesammtsheit der Interessen bilde die Gerechtigkeit.

Die Verhandlungen des Konvents über die Verurtheilung des Königs begannen den 13. November und schleppten sich über zwei Monate hin. Die unsandern Deputirten hatten jest nicht nur Gelegensheit, glänzende Reden zu halten, sondern auch, sich bestechen zu lassen. So z. B. war allein dem spanischen Gesandten Hrn. v. Ocariz von seiner Regierung ein Kredit von zwei Willionen Francs behufs Rettung des Königs angewiesen. Ans dergleichen Rettungsversuchen erklärt sich hauptsächlich die Länge der Diskussionen des Konventes. Doch hatte die Länge und Aussichtlichkeit der Verhandlungen sür die Revolution den großen Vortheil, daß die Ansichten der den Tod des Königs sors bernden Kevolutionäre, da sie konsequent waren, in Paris und im ganzen Lande um sich griffen, und daß sich hierdurch die Zahl der Kepublikaner beträchtlich vermehrte.

Am 11. Dezember, um 1 Uhr Nachmittags, erschienen beim Könige im Tempel Chambon, der neue Maire von Paris, nebst zahlreichem Gefolge. Der König wußte schon, was sie wollten; denn sein Kammersbiener Clerh hatte mit der Außenwelt eine Verbindung hergestellt.

Der Maire verlas das Dekret, welches verfügte, daß Ludwig Capet vor die Schrauken des Konvents geführt werden sollte. Der König antswortete: "Capet ist nicht mein Name; es ist der Zuname eines meiner Altvordern. Ich hätte, mein Herr, gewünscht, daß die Konunissäre die zwei Stunden, während deren ich auf sie gewartet habe, mir meinen Sohn gelassen hätten. Uebrigens ist diese Behandlung nur eine Fortssetzung von Dem, was ich seit vier Monaten erlitten habe. . . Ich will Ihnen folgen, nicht um dem Konvente zu gehorchen, sondern weil meine Feinde die Macht in Händen haben."

Der König stieg in die Antsche des Maires, und der Zug setzte sich unter dem Besehle Santerre's in Marsch. Das Volk von Paris war für den Tod des Königs. Daher war die Bedeckung des Zuges verhältnißmäßig sehr gering. Man wußte, daß die wenigen Anhänger des Königs keine Störung, keinen Beseiningsversuch wagen würden. Bloß 600 Mann Militär umgaben die Kutsche. Voran ging und folgte

einige Kavallerie mit drei Kanonen. Der Weg durch Paris nach dem Konvent danerte lange. Die Bevölkerung verhielt sich still, obschon sich ungeheure Menschenmassen auf dem Wege drängten. Die große Mehrzahl des Pariser Bolks war revolutionär.

Santerre trat in den Sigungssaal des Konvents und meldete den Deputirten: "Ich habe die Chre, Sie zu benachrichtigen, daß ich Ihr Dekret in Aussührung gebracht habe. Louis Capet erwartet Ihre

Befehle."

Ludwig, in einen weißen lleberrock gekleidet, wurde vorgeführt. Ihn begleitete Santerre, der General Berruher und zwei Munizipals-Beamte. Die Wache blieb an der Saakthür stehen. Der Vorsitzende Bardre sagte zu ihm: "Louis, die französische Nation klagt Sie an. Die National-Versammlung hat versügt, daß Sie von ihr abgenrtheilt und vor ihre Schranken gesührt werden sollten. Ich will Ihnen die Anklagesufte verlesen." In Unterwürsigkeit dastehend hörte Louis Capet die Ansklage an. Dann durste er sich setzen, und das Verhör begann. Die vor die Annahme der Konstitution sallenden Handlungen entschuldigte er damit, daß er damals nicht durch ein Gesetz beschränkt gewesen sei, die andern entschuldigte er mit der Verantwortlichkeit der Minister. Hauptsächlich aber verlegte er sich in sehr unwürdiger Weise aufs Läugnen. So bestritt er die Alechtheit der ihn gravirenden Kapiere und stellte sogar mit sehr unkluger Frechheit die Eristenz des eisernen Schrankes in Abrede.

Auf dem Rückwege nach dem Tempel hörte er das Bolk in den Straßen seinen Tod fordern und vielsache Ruse ertönen: "Es lebe die Republik!" — Am nächsten Tage wurde ihm das Dekret des Konvents zugestellt, welches ihm gestattete, sich einen Bertheidigungsrath zu erwählen. Er wählte Target und Tronchet. Ersterer schützte jedoch Unspäslichkeit vor und lehnte ab. Dagegen bot sich der frühere Minister Malesherbes zu seiner Bertheidigung an, und diesen beiden Vertheidigern

wurde noch Defeze hinzugefügt.

Die Kommune sah sich genöthigt, jetzt den Verkehr des Königs mit seiner Familie nicht mehr zu gestatten, damit sich die Complicen nicht mit einander verabreden konnten. Sie hielt diese nothwendig gewordene Strenge aufrecht, trothem daß die Freunde des Königs im Konvente darüber Lärin schlugen und die Aushebung derselben provozirten. Indes durfte Ludwig mit seinen Vertheidigern frei verkehren, ohne daß diese beim Cinsund Ausgange einer körperlichen Durchsuchung unterworsen wurden. Auch wurden dem Könige Schreibmaterialien zur

Verfügung gestellt.

Uls man am 19. Dezember Ludwig das Frühftück brachte, sagte er: "Es ist heute Fasttag." Der Munizipal-Beamte Dorat Cubières erstattete hiervon der Kommune Bericht, indem er bemerkte: "Bist Ihr es schon? Ludwig ist ein Frömmser! Karl IX. und Heinrich III. waren ebenfalls Pietisten, und das waren Ungehener!" — Den nämslichen Tag hatte Ludwig verlangt, daß man ihm Rachricht über seine Tochter geben sollte. Er hatte unter Thränen gesagt: "Es ist ihr Geburtstag, und es ist mir nicht gestattet, sie zu sehen." Auch-hierüber erstattete der genannte Beamte der Kommune Bericht, indem er hinzus

fügte: "Wir gingen hinauf in die Wohnung feiner Familie und brachten

ihm zufriedenftellende Rachrichten."

Den 26. Dezember, Morgens 9 Uhr, wurde Ludwig wieder vor die Schranken des Konvents geführt. Ihn begleitete der Maire Chambon und der Kommandant Santerre, sowie seine drei Vertheidiger. Der Vorsissende Defermon eröffnete ihm: "Louis, der Konvent hat entschieden, daß Sie heute definitiv vernommen werden sollen!" worauf Ludwig Capet antwortete: "Mein Rath wird Ihnen meine Vertheidigung verslesen." Nun ergriff Deseze das Wort. In der Vertheidigung kam mit Bezug auf die Kommune die Stelle vor: "Den 3. Angust kam der Maire an der Spize der Munizipalität, um die Absehung zu verlangen; bald wurde sie gebieterisch gefordert. Versammlungen von Sektionen kündeten an, daß das Volk ausstehen würde. Vorsichtsmaßregeln waren also nothwendig."

Als die Freunde des Königs im Konvente nach und nach heraussfanden, daß die Mehrzahl der Deputirten für den Tod stimmen würde, suchten sie den König dadurch zu retten, daß sie verlangten, das Urtheil des Konvents sollte dem Volke in den Urabstimmungen zur Bestätigung oder Verwerfung vorgelegt werden. Hierdurch hossten sie die Sache nicht nur von Neuem zu verschleppen und zur Kettung des Königs Zeit und Gelegenheit zu gewinnen, sondern schlimmstenfalls den Vürgerstrieg im Herzen der Republik zu entzünden. Nach der Flucht von Varennes war es gerade Robespierre gewesen, der bezüglich der Alssehung des Königs die Bernsung ans Volk verlangt hatte. Aber Kobespierre war inzwischen durch die Ersahrung gewißigt und hielt jest

folgende denkwürdige Rede:

"Die Nation waren die auftändigen Leute und weiland Bevorrechteten; das Bolf find die arbeitenden, armen Rlaffen. Nun würden die anftändigen Leute und die Intriganten die Urversammlungen, zu welchen der Landmann nicht kommen könnte, beherrichen, denn diefer wurde eben fo wenig fein Feld verlaffen, wie ber Handwerker seine Arbeit nicht im Stiche lassen würde. Die Berstheidiger des Vaterlandes, welche für dasselbe ihr Blut vergießen, würden gleichfalls diesen von der schlichten, darbenden Tugend verlaffenen Berfammlungen nicht beiwohnen. Lettere würden beherrscht werden von der Sefe der Ration, von den feigen, verborbenen Menichen, von den Reptilien ber Schifane, von ben aufgeblähten Bourgeois, den vormaligen unter ber Maste ber Staatsbürgertugend verstedten Bevorrechteten, ben Menfchen, welche bagu geboren find zu friechen und unter einem Ronige zu unter= bruden. Das Bolt will den Tod des Tyrannen, wenn Ihr unter dem Borte Bolt den gahlreichsten, unglücklich= sten und reinsten Theil der Bevölkerung versteht: den = jenigen Theil, welcher die Berbrechen des Gigenunges und der Thrannei zu tragen hat. Diese Majorität hat ihren Bunsch in dem Augenblicke, als sie das Joch Eures weiland Königs abschüttelte, fundgegeben; fie hat die Revolution angefangen,

hat dieselbe aufrecht erhalten. Sie hat Sitten, diese Majorität; sie hat Muth; aber sie besitzt weder Verschnitztheit, noch Beredtsamkeit; sie zerschmettert die Tyrannen, aber läßt sich oft von den Hallunken

hinters Licht führen." U. f. w.

Die langen Berhandlungen bes Ronvents über bas Schickfal bes Königs setzen das Bariser Bolt in nicht geringe Aufregung. Monarchiften, obichon gering an Zahl, bekannten sich öffentlich in den Raffeehaufern zu der Monarchie und sangen in den Stragen ronalistische Besonders aber suchten sie in den Theatern, wo sie leicht bas Uebergewicht erlangen konnten, lärmende Demonstrationen zu Gunften bes Ronigs zu machen. Das Bolk bildet fich ebenso wenig durch bas Anschanen von Theater-Aufführungen, wie durch das Lesen von Romanen in bemofratischer Gesinnung ans. Denn durch dieselben lernt es nicht selbständig denten und handeln. Mur gute Zeitungen und Broschuren, nur gute Reden in Boltsversammlungen, nicht aber das Mitträumen von fünstlich zugeschnittenen Theaterstücken, wirken in revolutionärer Beit aufs Bolf auftlärend und auregend. Die Revolution ift wirkliches, ernstes, frisches Leben und hat Nichts gemein mit den Komödien und Tragodien der Theater Dichter und Schauspieler. In den Pariser Theatern dominirten die Aristofraten. Im Baudeville applaudirten sie stürmisch eine Stelle der Chaste Suzanne ("Reusche Susanne"): "Wie fönnt ihr zugleich Ankläger und Richter sein?" - In der Comédie Française amufirte fie ein Stud : Amis des Lois ("Freund der Gefete") wegen verschiedener monarchistischer Auspielungen. Zwei Parifer Sektionen verlangten von der Munizipalität, daß sie die Darstellung des lett= genannten Stückes untersagen sollte. Die Rommune schritt ein. Santerre wurde jedoch im Theater infultirt, auf den Maire wurde nicht gehört. Man wandte sich an den Konvent, und dieser verfügte, daß die von der Munizipal-Behörde verfügte Suspendirung des Studes aufgehoben werden follte. Unter bem larmenden Beifalle des Barterres wurde, als ber Entscheid des Konvents eintraf, nun der "Freund der Besehe" aufgeführt. Indeß tadelte am folgenden Tage die Rommune die Nachgiebigkeit des Maires und hielt ihr Verbot des die Ordnung störenden Stückes aufrecht. Die Departemental-Behörde, sowie auch das Ministerium gaben der Rommune hierin Recht. Als nun aus den Theater-Unzeigen der Ami des Lois verschwunden war, verlangten am 15. Januar 1793 eine beträchtliche Anzahl ungezogener junger Leute der nämlichen Sorte, welcher fpaterhin der Demofraten-Führer Baboeuf ben Ramen jeunesse dorée (Goldjugend oder Goldjungelchen)\*) gab, die Darstellung des verponten Studs. Sie insultirten die Bolizei-Beamten und schimpften Santerre, als er selber im Theater erschien,

<sup>\*)</sup> Herr Professor Adolf Schmidt hat in seinem Werke: "Französsische Austände" ein langes Kapites über diese Benennung geschrieben und zu beweisen gesucht, daß die Partei-Vezeichnung "Goldzugend" in der Revolution gar nicht gebrancht worden sei. Hätte er, anstatt seiner Polizeispitzel, doch Baboens, den Führer der Nevolutionäre von 1795—96 gelesen, würde er sich nicht zu dieser Absurdität verstiegen haben. Aber so geht's, wenn man eine große Nevolution nur aus Polizei-Verichten studiert und den Vald vor lauter Bäumen nicht sieht!

einen "September-Bettler". Santerre sagte: "Das ist nicht das Volk, sondern die Aristokratie!" und er ließ auf der Stelle das Goldzingen-Gesindel durch seine National-Garde, womit er aus Vorsicht das Haus umstellt hatte, zum Tempel der Musen hinaustreiben. Der Konvent suchte die Theater-Maßregeln der Kommune überhaupt, so auch besonders das Theater-Verbot, rückgängig zu machen und hierbei that sich der

frühere Maire Betion hervor.

Wegen der in Paris vorhandenen Aufregung befürchteten manche ängstliche reiche Leute einen neuen Revolutions-Ausbruch und suchten bas Weite, da die Thore ungeschlossen blieben. Die entschiedenen Demo-kraten ermahnten das Bolk zur Ruhe, sie warnten es vor den Umtrieben der Aristofraten, die gern einen Aufstand, mährend bessen sie ben-König befreien wollten, hervorgerufen hätten. Sämmtliche Gefängnisse wurden durch die Rommune gut bewacht; auch gab es in denselben nur sehr wenige Gefangene. Der Konvent, auf die Kommune eifersüchtig, hatte die während des Prozesses Ludwig's zu ergreifenden Sicherheitsmaßregeln übrigens nicht der Munizipal-Behörde, sondern dem vollziehenden Rathe, dem Ministerium, aufgetragen. Endlich aber wurde der Maire Chambon vor den Konvent gefordert, um über die Lage von Paris Bericht zu erstatten, ba die Sektionen gegen die Verschleppung des Prozesses und besonders gegen die Bernfung ans Bolk sich durch die häusig vor dem Konvente erscheinenden Deputationen immer drohenber aussprachen. Chambon erstattete einen langen Bericht, wonach aller= dings die Lage nicht sehr beruhigend war. Zu der Unzufriedenheit trug namentlich der Umstand bei, daß eine Unterstützungsbank, deren Billets hauptfächlich unter den armen arbeitenden Rlaffen zirkulirten, ihre Berbindlichfeiten nicht erfüllte. Die vielen beschäftigungslosen Arbeiter zeigten eine Verstimmung, welche leicht einen aufrührerischen Charakter annehmen konnte. Das Volk murrte auch darüber, daß die ben Familien der Baterlandsvertheidiger versprochenen Unterstützungen unregelmäßig vertheilt wurden. "Die Reichen", sagte man, "bleiben unbefümmert und träge, denken nur an ihre eigne Erhaltung, bleiben von den bürgerlichen und militärischen Funktionen fern und laffen den Baterlandsdienst auf die armen, arbeitenden Maffen fallen." - Die Bikenmänner ber Nationalgarde forderten immer heftiger Flinten.

Der Maire gab genauen Aufschluß über die bewaffnete Macht von Paris. Die Nationalgarde zählte jett 110,000 Mann. \*) Die Gendarmerie und das Korps der Bastille-Sieger betrugen 2500 Mann. Die Föderirten waren ungefähr 5000 Mann stark. Endlich zählte die Kavallerie der Linie 2600 Mann. Jusgesammt war also die bewassiete Macht von Paris bei der Hinrichtung des Königs 130,000 Mann stark.

Der Kriegsminister Pache, der bereits Frauen in den Bureaux anstellte, und der girondistische Minister Roland trugen durch zwei

<sup>\*)</sup> Herr Professor Abolf Schmidt gibt die Zahl der National-Gardisten auf Seite 37 des ersten Theiles seiner "Französischen Zustände" salsch auf 150,000 Mann, seit dem August 1792" au. Er hat sich um nicht weuiger, als um 40,000 Mann, oder um mehr als den dritten Theil der Nationalgarde, geirrt. Tropdem wirst der Herr Professor den Franzosen Ungenauigkeit vor!

Schreiben an den Konvent zur Bermehrung der Besorgnisse bei. In St. Denis war ein großer Artillerie = Park errichtet worden. Die Sektionen hatten sich beim Kriegsminister darüber beschwert, daß die Kanonen leicht gegen die Stadt gerichtet werden könnten. Hierauf hatte der Kriegsminister sich erdoten, die Kanonen badurch unverwendbar zu machen, daß die sämmtlichen Pulvervorräthe nach Paris geschickt würden. Zuletzt hatte er sogar eingewilligt, der Kommune die Kanonen gänzlich zu überlassen, worauf dieselben unter die Sektionen vertheilt worden waren.

Mit dem größten Eiser entsernte die Kommune jeden Anlaß der Unordnung und Beunruhigung. Sie ließ daher durch die bewassneten Sektionen die freie Zirkulation in den Thoren aufrecht erhalten und die von den Aristokraten angezettelten Rottirungen im Keime ersticken. So konnte denn vor der Abstimmung über den Tod des Königs der Justiz-Minister Garat dem Konvente ganz bernhigende Bersicherungen geben und die von seinen beiden Kollegen erregten Besorgnisse zerstreuen. Der Maire Chambon erschien im Konvente nicht wegen angeblicher Krankheit.

Ueber den Tod des Königs wurde mit Namensaufruf abgestimmt. Indem jeder Deputirte sein Botum laut und öffentlich gewöhnlich mit einer Motivirung abgab, bauerte biese Abstimmung 22 Stunden lang. Sie wurde am 17. Januar 1793, Abends 8 Uhr, beendigt. Die Bersammlung bestand aus 749 Mitgliedern, wovon mit Ausnahme von Baris 247 aufs Territorium, 249 auf die Bevölkerung und 249 auf die direkte Besteuerung gewählt worden waren. Jedes Departement hatte 3 Territorial-Abgeordnete gewählt, mit Ausnahme vom Departement Paris, welches nur 1 Territorial Abgeordneten zu erwählen gehabt hatte. Von diesen 749 Konvents-Deputirten waren 15 als Kommissäre abwesend, 7 fehlten wegen Rrankheit, 1 fehlte unentschuldigt und 5 enthielten sich der Abstimmung, sodaß im Ganzen nur 721, deren absolute Majorität 361 betrug, abstimmten. Die Abstimmung hatte solgendes Resultat: 2 stimmten dafür, daß der Rönig in Gisen gelegt werden follte; 286 stimmten für Saft ober Berbannung; 46 stimmten für Tod mit Aufschub; 26 stimmten für den Tod, indem sie den Bunsch aussprachen, daß die Versammlung die Frage des Aufschubs prüfen möge; 361 stimmten einfach für den Tod. Somit stimmten für den Tod 361 + 26 = 387 Deputirte, dagegen für Haft, Verbannung und bedingten Tod 2 + 286 + 46 = 334. Das Urtheil lautete:

"Der National-Nonvent erklärt Louis Capet, den letzten König der Franzosen, der Berschwörung gegen die Freiheit der Nation und des Attentats gegen die allgemeine Sicherheit des Staates schuldig. Der National-Nonvent versügt, daß Louis Capet die Todesstrase erseiden soll. Der National-Nonvent erklärt die Akte Louis Capet's, herbeisgebracht an die Schranken des Konvents durch seine Vertheidigungsräthe und genannt die Verusung an die Nation von dem gegen ihn gefällten Urtheil, für null und nichtig, er verbietet männiglich, dieser Akte Folge zu leisten unter Androhung der Versolgung und Bestrasung wegen besgangenen Attentats gegen die Sicherheit der Republik."

Unterm 20. Januar verfügte der Konvent wie folgt:

"Es soll dem vollziehenden Rath eine Aussertigung des Dekrets, welches gegen Louis Capet den Tod verhängt, zugestellt werden. — Der vollziehende Rath soll beauftragt werden, noch heute Louis das Dekret zu publiziren, es innerhalb 24 Stunden, von der Publikation an gerechnet, in Bollzug sehen zu lassen, und er soll alle Maßregeln der Sicherheit und Polizei ergreisen, welche ihm nöthig scheinen können. — Dem Maire und den Munizipal-Beamten von Paris wird aufgegeben, Ludwig frei mit seiner Familie verkehren zu lassen und ihm die Kultus-Geistlichen, welche er als Beistand für seine letzen Stunden begehrt, herbeizuschaffen."

Roch am nämlichen Tage faßte der provisorische vollziehende Kath nachstehendes Dekret:

"Der provisorische vollziehende Rath sett, indem er die behufs des Vollzugs der am 15., 17., 19. und 20. Januar 1793 vom Nationals Konvente gesaßten Beschlüsse zu ergreifenden Maßregeln beräth, folgende Bestimmungen seit:

"1) Die Bollziehung des Urtheils an Louis Capet foll morgen,

Montag, den 21., geschehen.

"2) Die Hinrichtung soll auf dem Revolutionsplate, dem vormaligen Plate Endwig's XV., zwischen dem Bildfäulen-Gestell und den Elhsäischen Feldern, geschehen.

"3) Louis Capet soll früh 8 Uhr vom Tempel abgehen, sodaß die

Binrichtung um Mittag geschehen fann.

"4) Kommissäre des Departements von Paris, Kommissäre der Munizipalität, zwei Mitglieder des Kriminal-Gerichts sollen der Hinzichtung beiwohnen. Der Aftnar des besagten Gerichts soll ein Protofoll aufnehmen und die genannten Kommissäre und Gerichtsmitglieder sollen, sobald die Hinrichtung vollzogen ist, dem Nathe, welcher während dieses Tages in permanenter Sitzung bleibt, Vericht erstatten.

Der provisorische Vollziehungsrath."

Dem Könige wurde noch am 20. Januar das Urtheil eröffnet. Bu diesem Behuse begaben sich zu ihm: Garat, der Justiz-Minister, Lebrun, der Minister des Auswärtigen, Gronvelle, der Staatsrathssekretär, Chambon, der Maire von Paris, Chaumette, der Prokurator der Kommune, Santerre, der Kommundant der Nationalgarde, serner Bräsident und der General-Prokurator des Departements, sowie der Präsident und öffentliche Ankläger des Kriminal-Gerichts. Auch einige untergeordnete Munizipal-Beamte wohnten dieser seierlichen Eröffnung dei. Der Justiz-Minister sagte zum Könige: "Louis, der Nationalskonvent hat den Bollziehungsrath beaustragt, Ihnen seine Dekrete kundzuthun; der Naths-Sekretär soll Ihnen dieselben verlesen."

Rachdem die Eröffnung geschehen war, verlangte Louis Capet einen Anfschub von drei Tagen, um sich angeblich auf den Tod vor-

bereiten zu können, was ihm aber abgeschlagen wurde.

Bu seinem geistlichen Berather verlangte und erhielt der König einen Abt, Namens Edgeworth von Firmont, einen refraktären Priester,

der sich versteckt in Paris aushielt. Die Adresse desselben empfing der König von seiner pietistischen Schwester Madame Elisabeth. Dieser Priester theilte dem Könige mit, daß fünshundert junge Leute sich versichworen hätten, ihn auf dem Wege zur Hinrichtung zu befreien.

Die Ueberwachung des Tempels hatte der Konvent der Kommune übertragen. Selbige befahl ihren Kommissären, den Berurtheilten Tag und Nacht nicht aus den Augen zu lassen. Den National-Gardisten gebot die Kommune, sich in ihren Sektionen bereit zu halten; wer abwesend blieb, wurde als Berschwörer angesehen. Die öffentlichen Märkte wurden am Tage der Hinrichtung ausgeseht und allen Einwohnern jener Straßen, durch welche der Zug ging, Kuhe und Unbeweglichkeit ansbesohlen.

Da Santerre wegen angeblicher Unpäßlichkeit am Hinrichtungstage vom Oberbefehl entbunden sein wollte, wurde er, wenn er seine Pflicht nicht thäte, damit bedroht, außerhalb des Gesehes gestellt zu werden, und ihm wurde, damit er unter Aufsicht stände, der General Berruher vorgeseht. Der Divisions-General Berruher kommandirte damals die

in Paris liegenden Linien-Truppen.

Die Rutsche des Maires holte am 21. Januar, Vormittags 9 Uhr, ben König nach dem Schaffot ab. Der König sette sich mit seinem Beichtvater auf den Rudfit, während auf dem Bordersitze zwei Gensarmen mit geladenen Gewehren Platz nahmen. Die Gendarmen hatten Befehl, den König, wenn ein Befreiungsversuch auf die Rutsche gemacht würde, sofort zu erschießen. Einer derselben soll ein verkleideter revolutionarer Priester gewesen sein. Sinter der Autsche wurden Kanonen hergefahren. Der Tag war nebelig, buster und falt. Die Läden in ben Straßen waren geschloffen, Niemand zeigte sich an den Fenstern ber Hänser. Die Rutsche fuhr durch zwei, mehrere Glieder hohe un-unterbrochene Reihen still-ernster Männer, die mit Flinten und Piken bewaffnet waren. Der König im Wagen hielt das Gebetbuch bes Abtes in der hand, indem er die Gebete der Sterbenden las. Als die Rutiche an der Porte St. Denis vorbeitam, liefen einige junge Leute über bie Chauffee des Boulevards, indem fie riefen: "Ber zu uns, wer den König retten will!" Niemand trat zu ihnen über. Die den Wagen bedeckenden Ravalleriften hieben fofort auf fie ein und fie flüchteten fich in die gegenüberliegenden Alleen. Diefer klägliche Befreiungsversuch, ein neues Bengniß für die Schwäche der königlichen und für die Starte ber revolutionaren Partei in Paris, war im Ru zerstoben, sodaß er unbemerkt blieb. Ein junger Mann, Namens Devaux, der an bemselben Theil genommen hatte, wurde ein Jahr darauf vors Revolutions= Tribunal gestellt und zum Tode verurtheilt. Santerre ließ die Rutsche mehrmals halten, um zu fragen, ob Ludwig Nichts wünschte. Marine-Ministerium, dort am Eingange des Nevolutions-Plates, ließ er nochmals Halt machen, um sich zu erkundigen, ob der König Nichts zu schreiben, Richts zu sagen hätte und ob er sprechen wollte. Ihm wurde mit Nein geantwortet. \*)

<sup>\*)</sup> Diese Nachricht stammt aus Santerre's hinterlassenen Papieren.

Die Fahrt vom Tempel nach dem Revolutions-Plate hatte über eine Stunde gedanert. Sie hielt endlich zwischen dem Gestell der zersstörten Statue Ludwig's XV. und den Elhsäischen Feldern still, wie vom Bollzichungsrathe verordnet war. Hier war das Schassot errichtet. Um dasselbe war ein weiter, rings mit Kanonen bepflanzter und mit Bewassneten besetzer Raum gelassen. Hier standen voran die Marseiller, welche die Hinrichtung des Tyrannen sehen wollten. "Drüber hinaus,"schreibt der Abt Edgeworth, "soweit das Ange reichte, gewahrte man nur bewassnete Menge." Hinter einem Steinhausen hervor riesen einige Anhänger des Königs um Gnade, allein ihre spärlichen Stimmen vers

hallten, ohne in der versammelten Menge ein Echo zu finden.

Sobalb um 10 Uhr 10 Minuten die Autsche auf dem RevolutionsPlate ftill hielt, öffnete der Scharfrichter den Autschenschlag. Als der König ausstieg, umringten ihn die Büttel und wollten ihm den Rock ausziehen. Er stieß sie zurück und zog sich ihn selbst aus, that den Aragen ab und zog das Hend herunter. Als ihm die Scharfrichtersknechte die Hände sessend herunter. Aus siehen ein, daß sie Gewalt anwenden sußten. Andwig blickte nach dem Pfassen, und dieser salbaderte: "Sire, Sie werden dem göttlichen Erlöser nur um so ähnlicher sein." — Da hob Louis Capet die Augen gen Himmel und sagte mit Vitterkeit zu den Vitteln: "Wacht mit mir, was ihr wollt, ich werde den Kelch bis auf die Neige leeren." — Nachdem er mit seinem Taschentuche nun gesesselt worden war, stieg er die steile Treppe des Schassots hinauf, indem er sich auf den Priester stützte. Oben angekommen, schritt er übers Schassot und fragte, ob die Tambours immersort trommeln würden. Als die Henser ihn auf die Planke schassen einen Augenblick nach. Santerre schreibt darüber in seinen hinterlassenen Manusskripten:

"Ich hieß die Tambours, welche den Marsch forttrommelten, mit dem sie nicht aushören durften, bis die sämmtlichen Truppen auf den Platz gekommen waren und nicht mehr marschirten, inne halten. Alsbann sagte der König ziemlich laut, sodaß man es sechs Schritte weit hören konnte: ""Ich wünsche, daß mein Blut das Glück Frankreichs

fittet."" Und er trat vom Schaffot-Beländer zurück."

In demfelben Angenblicke gab der Höchstemmandirende, General Berruher, den Befehl, den Santerre als untergeordneter General wieders holen mußte, daß die Tambours einen Wirbel schlagen sollten, damit

Jedermann seinen Plat einnahm und fich ins Glieb ftellte.

Während dieses Wirbels faßten die drei Büttel den König und in wenigen Sekunden — es war Bormittags 10 Uhr 20 Minuten — war das einst mit einer glänzenden Krone bedeckt gewesene Haupt absgeschlagen. Der Scharfrichter ergriff dasselbe beim Schopfe und zeigte es dem versammelten bewassneten Volke, welches in den vielkausendstimmigen Auf ausbrach: "Es lebe die Republik!" Manche Anwesende tauchten ihre Taschentücher, andere ihre Piken in das Blut des Königs.

Artillerie-Salven zeigten den Parisern an, daß das große Werk ge-ichehen war.

Aus der Reitschule, worin der Konvent vor seiner baldigen Ueberssiedelung in die Tuilerien tagte, konnten die Deputirten auf den Revolutions-Platz sehen. Die Reitschule stand an der Stelle, wo jetzt die Straße Castiglione in die Straße Rivoli einmündet, und die Fenster des einen Saales gingen auf den Revolutions-Platz (jetzigen Konkordienschaft). Nachdem die Hinrichtung vorbei war, erschien der General Berruher im Konvente und sagte daselbst: "Wißt Ihr auch, daß er zum Volke sprechen wollte? Dieser Tölpel Santerre hatte den Kopf verloren und ließ es geschehen, und wenn ich nicht einen Trommelwirdel kommandirt hätte, um die Stimme des Thrannen zu ersticken, weiß ich nicht, was vorgesallen wäre."

In einem Briefe vom 20. Februar 1793 schreibt ber Scharfrichter

Samson an den Redakteur der Zeitung "Thermometre":

"Citoyen! Gine augenblickliche Reise hat bewirkt, daß ich nicht die Ehre hatte, dem Ersuchen in Ihrem Blatte bezüglich Louis Capet's zu entsprechen. Im Folgenden liefere ich meiner Zusage gemäß ben wahrhaften Bericht des Bergangs. Beim Beraussteigen aus der Rutsche zur hinrichtung bemerkte man ihm, daß er seinen Rock ausziehen müßte. Er machte einige Umstände, indem er sagte, daß man ihn so, wie er ware, hinrichten könnte. Auf die Borftellung, daß die Sache numöglich wäre, half er seinen Rock selbst ausziehen. Er machte wieberum die nämliche Schwierigkeit, als es fich darum handelte, ihm die Sande gu binden, welche er aber hinhielt, als die ihn begleitende Person zu ihm fagte, daß dieß ein lettes Opfer ware. Alsdann erkundigte er fich, ob die Tambours immerfort trommeln würden. Ihm wurde geantwortet, man mußte es nicht, und das war die Wahrheit. Er bestieg das Schaffot und wollte auf die Borderfeite losfturgen, gleich als ob er sprechen wollte. Indeß stellte man ihm vor, daß dieß wiederum un= möglich ware; alsdann ließ er sich an die Stelle führen, wo man ihn anschnallte und wo er sehr laut schrie: Bolk, ich sterbe unschuldig! Indem er sich hierauf an uns wandte, sagte er zu uns: Meine Herren, ich bin unschuldig alles Deffen, was man mir zur Laft legt. Ich wünsche, daß mein Blut das Glück der Frangofen kitten möge. citoyen, find seine letten und wirklichen Worte. Die Art kleine De= batte unten am Schaffot brehte sich barum, daß er das Ausziehen seines Rocks und das Binden seiner Sande nicht für nöthig hielt. Auch machte er den Borschlag, daß er sich selber die Haare abscheeren wollte."

Von den 500 Personen, die den König retten zu wollen verssprochen hatten, waren bloß, wie der Priester Edgeworth erzählt, 25 zur Stelle gewesen. Nachdem der Kopf des Königs abgeschlagen war, nahm Paris sosort, indem man sich über wichtigere Dinge als über das Schauspiel der Hinrichtung unterhielt, das bisherige rege Leben und Treiben wieder an. Besonders sprach man über einen Tags vorher von einem Anhänger des Königs verübten Word, mit dem sich auch der Konvent am 21. Januar beschäftigte. In einem Restaurant des Palais Rohal war der Konvents-Deputirte Lepelletier de St. Fargean von einem

laten Leibgardiften des Ronigs, weil jener fur den Tod Louis Capet's gestimmt hatte, menchlings mit einem Degen durch die Bruft gestochen

Der Mörder hieß Paris und war entkommen.

Indem man auf biesen Morder und feine Belfershelfer fahndete, wurde Abends 8 Uhr das Palais Royal, welches jest das Revolutions= Baus hieß, mit Polizei und National-Garbiften umftellt; benn baffelbe Diente Abends den Ronalisten als die Bohle, in der sie sich trafen. Bei diesem Fang wurden 6000 Personen, die feine Legitimations-Rarte ihrer guten Gefinnung vorweisen konnten, verhaftet und nach ber Sektion, wo ihre Wohning lag, geführt, um daselbst rekognoszirt zu werden. Bei Diefer Gelegenheit fing man die Complicen bes Mörders Baris. Benige Tage nachher sollte er selber in einer Wirthschaft zu Forges arretirt werden und tödtete sich durch einen Bistolenschuß.

Den nächsten Sonntag nach der Hinrichtung des Königs, den 27. Januar, ließ die Kommune auf ber Stelle, wo das Schaffot gestanden hatte, einen Freiheitsbaum pflanzen. Bu diesem Feste erschien Die Munizipalität in corpore nebst vielen Leuten der Settionen und zahlreichen Föderirten. Der Rommune-Prokurator Chaumette führte den Borsit und sagte in seiner Festrede, daß der Baum, den man jetzt pflanzte, der Brüderlichkeitsbaum wäre. Der Baum wurde umtanzt bis tief in die Nacht hinein. Man umarmte sich zum Zeichen der Bruder= schaft. Auch sang man die carmagnole und ça ira. Der Blat felbst wurde der Brüderlichkeitsplat genannt.

Der Maire Chambon, welcher an ber Spite seiner Beamten bem Feste beiwohnte, reichte bald darauf seine Entlassung ein, worauf der bisherige Kriegsminister Bache, ein entschiedener Revolutionär, zum

Maire gewählt murbe und an feine Stelle trat.

## Drittes Rapitel.

## Der Sieg der Rommune über die Girondisten.

(Der 31. Mai und 2. Juni 1793.)

Das Bolf von Paris hatte die Schlachten der Revolution geichlagen. Es hatte alle reaktionaren Plane vereitelt und die Demokratie in Frankreich hergestellt. Was die Pariser Revolutionäre gethan hatten, war von dem übrigen Frankreich akzeptirt worden. Die Deputirten der französischen National-Versammlungen waren durch das revolutionäre Barifer Bolt vorwärts getrieben und häufig genöthigt worden, die revolutionaren Afte ber Sauptstadt in Gesetzesform für das gange Land zu bringen. Aber noch war die Revolution nicht beendet. Im Wegentheil war nach Angen hin der großartigste Krieg gegen die verbundene europäische Reaktion zu bestehen, während der innere Krieg, der Kampf

gegen die in Frankreich selbst vorhandene Reaktion, ungeschwächt fortbauerte. Somit war die Ausgabe für das revolutionäre Bolk der Hauptstadt noch nicht abgeschlossen. Da nun dieses revolutionäre Bolk sich an der Pariser Kommune sein spezielles Organ geschaffen hatte, konnte es nicht sehlen, daß die Deputirten Frankreichs, welche im Konvente tagten, wieder vorwärts getrieben werden und mit der Pariser

Rommune in Rouflikt gerathen mußten.

Die Pariser Deputirten stimmten fast ohne Ausnahme mit dem revolutionären Bolke der Sauptstadt überein und bildeten innerhalb des Ronventes fein Organ; fie waren die Stüben ber außersten Linken ober der Berapartei (Montagnards). Ihre vorzüglichsten Gegner waren die Girondiften : fo benannt, weil die vornehmften Sprecher berfelben aus dem Departement der Gironde stammten. Die Girondisten ichlossen vor= züglich viele Schönredner in sich. Als solchen mangelte ihnen die revotionare Thattraft, die Brundlichfeit des Denkens, die Festigkeit des Wie wir oben saben, hatte von denen unter ihnen, die im Charafters. Befetgebenden Rörper gefeffen hatten, nur ein Gingiger, Benfonne, aus ben Banden des Ronigs fein Geld angenommen; alle übrigen waren Im Ministerium hatten sie, seitdem der Justizminister forrumpirt. Danton sein Portefeuille niedergelegt hatte, vorwiegenden Ginfluß durch ben von seiner Fran regierten Minister bes Innern, Roland. Marat nannte sie die kleinen Intriganten oder auch spöttisch die Staatsmänner. Couthon aber, der Freund Robespierre's, sagte von ihnen: "Das sind schlane, verschmitte, intrigante und besonders chraeizige Leute. Sie wollen die Republik, weil sich die öffentliche Meinung dafür ausgesprochen hat; allein sie wollen dieselbe aristokratisch; sie wollen sich in ihrem Einfluffe verewigen, die Plate, die Aemter und besonders die Schate der Republik zu ihrer Verfügung haben. Diese Parteigangerschaft will die Freiheit nur für sich. Laffet uns über fie berfallen mit verfürztem Urm!"

Einen unerschöpflichen Vorwurf gegen die Kommune lieferten den Girondisten die Massacres vom 2. September. Sie hatten hierzu einigen Brund infofern, als am 2. September davon die Rede gewesen mar, verschiedene Girondisten, namentlich den Minister Roland, mitzumassa= friren. Schon in ber zweiten Sitzung bes Ronvents verlangten bie Girondisten gerichtliches Ginschreiten und Schaffote gegen die "revolutionaren Mörder". Sie waren auch noch beghalb auf die Leute ber Rommune erboft, weil dieselben die vom Konige verübten Bestechungen ans Tageslicht gezogen hatten. Die im Schlosse durch den Advokaten Banis, den Schwager Santerre's, und durch Sergent gesammelten Papiere wurden der Kommune entrückt, indem der Konvent beschloß, daß Dieselben einer aus 24 Mitgliedern bestehenden Kommission, in ber sich fein Barifer Deputirter und fein Mitglied der beiden vorhergegangenen National-Bersammlungen befände, übergeben werden sollten. Ferner wurde vom Konvente verfügt, daß alle Haftsbefchle der Kommune seinem Ausschusse der öffentlichen Sicherheit überliefert und dessen Kontrole unterworfen werden mußten. Da bie heftigsten Beschuldigungen gegen Die Pariser Munizipalität erhoben wurden, ließ der Generalrath der Rommune an die bei den Berhaftungen fonfiszirten Gold- und Silbersachen Siegel anlegen, und es wurde mittelst Maneranschlags öffentlich bekannt gemacht, daß Jeder, der Etwas zu reklamiren hätte, sich auf dem Stadthause einfinden möchte. Mehrmals war im Konvente davon die Rede, den Generalrath der Kommune und die Sektionen aufzulösen.

Die Konvents-Deputirten aus der Provinz, namentlich die Gironsbisten, suchten sich vor dem Pariser revolutionären Volke dadurch zu schützen, daß sie eine Parlamentsgarde errichten wollten. Diese Garde sollte durch den Generalrath jedes Departements ausgewählt und die gute Gesinnung der in sie genommenen Lente durch die zuständigen Munizipalitäten beglaubigt werden. Für jeden Departements-Deputirten sollten 40 Mann Insanterie und zwei Mann Kavallerie gestellt, der Kommandant aber durch den Konvent ernannt werden. Gegen die Errichtung dieser Garde, die als die Vernichtung der Volkssouveränität und als die Fortsetung der Beamten-Aristotratie bezeichnet wurde, liesen viele Adressen eine Ubtheilung zu Paris in Garnison liegenden Liniensmilitärs zur Bersügung.

Inzwischen dauerte die Reibung zwischen den Pariser Sektionen und dem Konvente fort. Theils tadelten die Sektionen manche Konventss-Beschlüsse, theils spornten sie zu Maßregeln au. Besonders zeigten die Sektionen gegen die geheime Abstimmung, hinter die sich die Duckmäuser und Intriganten verkriechen konnten, in Kommune-Angelegenheiten größe Abneigung. Sie verlangten daher, daß bei den Munizipal-Wahlen die

Abstimmung öffentlich und mit lauter Stimme geschehen follte.

Ein anderer streitiger Bunkt betraf die Unterstützung ber Barifer Arbeiter. Santerre erklärte es für nothwendig, dem Barifer Bolke eine Brotunterstützung im Werthe von einer halben Million Franken zus zuwenden. Biele Dürftige waren bei öffentlichen Arbeiten beschäftigt. Alls die Festungen Longwy und Berdun in die Hände der Preußen gefallen waren, hatte man beschlossen, bei Paris ein Lager zur Berstheidigung der Stadt zu errichten. Noch ehe der Plan zu diesem Lager im Einzelnen fertig war, wurden ichon Arbeiter an den zu errichtenden Befestigungen beschäftigt. Nachdem die ersten Arbeiter sich freiwillig eingefunden hatten, wurden die übrigen von der Parifer Munizipalität angestellt. Weil aber bas Lager fich in einen Berd politischer Gahrung, wo der Aufruhr gepredigt wurde, zu verwandeln schien, wurde in den Ministerien des Junern und des Krieges eine aus Konvents-Deputirten und Kommune-Mitgliedern bestehende Kommission niedergesett, welche eine unnütze Ausgabe von 470,000 Francs konstatirte. Bufolge bem von ihr dem Konvente vorgeschlagenen und von diesem sofort adoptirten Reglement wurden nun die Arbeiter in Brigaden eingetheilt und unter militärische Bucht gestellt. Namentlich wurde die Studarbeitelohnung anstatt des gleichen Tagelohns eingeführt. Diese Maßregel gab Anlaß ju großer Ungufriedenheit unter ben Arbeitern, und felbige richteten an den Konvent verschiedene Petitionen. In einer derselben heißt es:
"In einer Zeit wirklicher Gleichheit darf es kein empörendes Miß=

"In einer Zeit wirklicher Gleichheit darf es kein empörendes Mißsverhältniß bei den Arbeiten geben. Die Deputirten der Konstituirenden und Gesetzgebenden Versammlung wurden bloß deshalb Aristofraten,

weil ihnen die Nation einen zu starken Lohn ausgesetzt hatte. Der Lohn aller Einzelnen im Dienste der Nation sollte in einem gerechten Berhältnisse abgestuft sein. Die Arbeiter sind die Stützen der Nation,

denn sie find es, welche sich am 10. August erhoben haben."

Da die Arbeiter ihre Reklamationen gegen den Stücklohn nicht berücksichtigt sahen, beschlossen sie, die Arbeit einzustellen. Rur in einem einzigen Atelier gelang es den Kommissären, die Ordnung anfrecht zu erhalten; doch wurden sie bald darauf von den rebellischen Arbeitern ergriffen und mit dem Tode bedroht. Die Folge hiervon war, daß der Konvent unterm 15. Oktober die Einstellung dieser öffentlichen Arbeiten versügte. Indes konnte er sein deskallsiges Dekret nicht auf der Stelle vollziehen. In der Sitzung vom 23. Oktober verlas der Borsitzende des Konvents einen von einem im Lager angestellten Munizipal-Beamten geschriebenen Brief, des Inhalts: "Citoyen Präsident! Ich benachrichtige Sie, daß die Arbeiter aus dem Lager, versammelt in großer Anzahl, auf dem Bendome-Platze sind. Sie verlangen Gehör und wollen eine Deputation von zwanzig Mitgliedern in den Konvent entsenden. Es ist dringend nöthig, dieselbe vorzulassen, wenn man einem Aufstande zuvorskommen will."

Diese Demonstration der Arbeiter geschah im Einverständnisse mit der Pariser Munizipalität. Die Petitionäre wurden zwar vorgelassen, aber ihre Petition gegen den Stücklohn nicht erfüllt, zumal da sich die Konvents Mitglieder überzeugten, daß nicht 4000, wie es ansänglich hieß, sondern nur 150 Arbeiter sich auf dem Bendome-Plaze zusammen

geschaart hatten.

Indes mußte für die Arbeiter unter allen Umständen gesorgt werden. Die Kommune erneuerte daher ihre Vorstellungen um Geldunterstühung, damit sie die schon von Santerre erwähnten billets de confiance (Bertrauens-Billets), welche die Munizipal-Verwaltung behufs der Brotunterstühung ausgegeben hatte, bezahlen konnte. Die Munizipalität sagte in ihrer Abresse an den Konvent: "Paris hat seinen ganzen Ruhm in die Revolution gesetzt. Die Revolution ist gemacht, Ihr wollet nicht seinen Untergang. . . . Das Königsungethüm ist zu Boden geworfen: möge ein kleines Bruchstück seiner ungeheuren Zivilliste zum Vortheile der Menschheit ausschlagen! Sichert also die Vergütung der Villets zu, stellt dem Minister des Innern eine Summe von 6 Millionen zur Versfügung: sie wird mehr als hinreichend sein. Alsdann wird das Volksagen: ""Unsere Vertreter haben gut am Vaterlande gehandelt, das Vaterland ist nochmals gerettet!""

Der Finanzminister Cambon und die girondistischen Deputirten wandten gegen die Bewilligung dieses Geldes ein, daß die Munizipalität

von ihren Ausgaben keine Rechenschaft ablegte.

Vom November 1792 an war in Paris fortwährende Gährung wegen der Lebensmittelpreise. Das Mehl war zu Zeiten in Paris so rar, daß sogar Santerre seinen ältesten, fünfzehnthalbjährigen Sohn als Fuhrmann verkleidete und ihn mit einem Wagen und zwei Pferden auf das Gut Tour-Maronard bei Provins, das von dem Bruder und der Schwester des Generals Santerre bewirthschaftet wurde, schiekte, um

Mehl für die Santerre'sche Familie zu holen. Damit der Wagen unterwegs vor Plünderung sicher war, wurden oben in die Fässer, worin

fich das Mehl befand, Strobhüte gelegt.\*)

Mus Beig und Habsucht brachten bie Bachter und Gigenthumer tein Getreibe mehr auf den Martt; benn fie suchten die Preise noch höher emporzuschnellen. Sie hatten dabei allerdings den plausibeln Borwand, daß fie, wenn fie auf dem Martte unverschämte Breise forderten, vom Bolke maffatrirt zu werden Gefahr liefen. Die Rommune ihrerseits linderte nach Kräften die Noth des Bolfs; aber das gerade machten ihr die Girondisten, welche den Bucher im Namen der Handels= freiheit und ber Beiligfeit bes Gigenthums vertheidigten, gum Borwurfe. Der girondiftische Minister des Innern Roland fagte jum Konvente: "Die Bersammlung wird sehen, daß wir Nichts zu befürchten haben, wenn die Zirkulation der Lebensmittel die nöthige Freiheit genießt. Die munizipale Körperschaft von Paris läßt das Mehl unter dem Ginfaufspreise verkaufen. Das macht eine tägliche Ausgabe von 12000 Francs. Seitdem verproviantirt fich die Bevölkerung aus der Umgegend in Paris. . . . Die Pachter und Landleute wagen nicht mehr auf den Märkten zu erscheinen, noch sich mit einem Sack Getreibe auf ben Weg zu machen. Der Vorwand der Wucherei bringt sie in Gesahr, erwürgt ju werden. Mitten im Ueberfluß find wir nahe baran, vor Elend umzukommen. . . . Die Rommune antwortet nicht auf meine Schreiben; Die Sektionen erhalten ihren Impuls; es ist eine schreckliche Unordnung, welche ich von Reuem denunzire, mußte ich auch sofort meinen Ropf verlieren. Die Sicherheit, das Eigenthum, die Bandelsfreiheit find nicht mehr geschütt. Ich wage zu sagen, daß ber Beift der Kommune zulett Paris und den Konvent felbst zu Grunde richten wird, wenn man diefer Agitation der Sektionen und ihrer Permanenz, die nur noch die Permanenz der Unordnung und der Desorganisation ist, und wenn man ber Eriftenz dieser Kommune, des Berdes aller Intriguen, keine Grange fest."

Auch eine Deputation der Kommune legte dem Konvente den

Sachverhalt bar. Sie sprach folgendermaßen:

"Der zahlreichste Theil des Volks, derjenige, welcher die Revolution gemacht hat und sie anfrecht erhält, ist den größten Besorgnissen, dem grausamsten Elende preisgegeben. Eine Koalition der Kapitalisten will sich aller territorialen und industriellen Hülfsmittel bemächtigen. Eine neue Aristokratie will sich auf den Trümmern der alten durch das verderbliche Uebergewicht der Reichthümer erheben. Die Handels-, Banksund Unterstützungshäuser waren mit dem Thrannen der Tuilerien zum Zwecke der Aushungerung des Volks verbunden. Die Revolution ist gemacht; es bedarf keine nene. Die Konstituirende Versammlung dekretirte die Abschaffung der Eingangszölle, das Volk sing an erleichtert zu werden; allein sie dekretirte die Freiheit des Handels, und ihre Wohlsthat wurde null. Im Namen des öffentlichen Wohles verlangen wir

<sup>\*)</sup> Carro, Biographie Santerre's, Seiten 192-193.

von Euch, daß Ihr den bestehenden Behörden das Recht einräumt, die

Nahrungsmittel des erften Bedürfnisses zu tagiren."

In einer Petition der Wähler des Departements Seineset-Dise wurde verlangt, daß bei den Pächtern Hausssuchung gehalten würde, daß jeder Mensch nur eine bestimmte Anzahl Morgen Landes bebauen sollte, daß jeder Landeigenthümer eine bestimmte Quantität Getreide auf den Markt bringen müßte, daß die Aussuhr von einem Departement ins andere nur mit Erlaubniß der Behörde gestattet wäre und jeder

Bandler in seinen Ginkaufen zu beschränken fei.

Bald darauf schlug der Deputirte Fahe, ein Freund der Gironsdisten, ein die Freiheit im Getreidehandel abschaffendes Dekret vor. Demgemäß sollte der ganze Ertrag der Aernte der Berwaltung zur Bersfügung gestellt werden, damit dieselbe ihn unter den Kommunen, Distrikten und Departements nach den überschlagenen Bedürsnissen vertheilte, wobei jedoch dem Eigenthümer sein Konsum und sein Same reservirt wurde. Nach der Regelung des Antheils eines Jeden sollte die Berwaltung in dem von ihr ausgeübten oder überwachten Handelsverkehr kaufen lassen, was zu verkausen erlaubt wäre, und verkausen lassen, was gekaust werden dürste. Ju der Motivirung dieses Vorschlags hieß es: "Wenn Eure Heere ein Land oktupirten, wo die reichen Leute ihr Getreide zurüchsielten, und wenn Eure Soldaten nach dem Siege Hunger hätten: würdet Ihr alsdaun diese angebliche Freiheit des Eigenthums respektiren?"

Mittlerweile suhr die Kommune fort, Getreide zu kaufen und dasselbe auf der Halle und an die Bäcker unter dem Einkaufspreise zu verkausen. Man wagte nicht, in einer Stadt, deren Bevölkerung so viel für die Revolution gethan hatte, den Brotpreis zu erhöhen. Die Kommune wurde vom Konvente ermächtigt, zur Bestreitung dieser Mehrsausgabe eine Stener im Betrage von vier Millionen einzuführen. Das war, bemerkt Barante, das erste Beispiel einer Progressiv-Stener. Wer ein Einkommen unter 900 Francs hatte, war stenerfrei. Die Stenerpssichtigen waren in fünfzehn Klassen eingetheilt. Die erste Klasse mußte von ihrem Einkommen 3 Centimes (3 Prozent), die fünfzehnte 20 Cens

times oder 20 Prozent bezahlen.

Aber die Pariser Kommune stand mit ihrer Sorge für das arme hungernde Volk nicht vereinzelt da. Auch die Stadt Lyon begehrte die Bewilligung zu einer Anleihe von 3 Millionen, die sie ebenfalls durch eine außerordentliche Steuer aufbringen wollte. Der Konvent bewilligte

ihr die Sälfte dieser Summe.

Die mit einem gleichen Anliegen sich an den Konvent wendende Stadt Marseille erhielt 2 Millionen bewilligt. Die Stadt Toulon hatte gleichfalls um Unterstühung gebeten. Da die Antwort hatte auf sich warten lassen, hatte die dortige departementale Administration die zum Ankause von Getreide nöthige Summe aus den öffentlichen Kassen genommen. Wegen dieser Eigenmächtigkeit sollte der procureur-syndie des Bar-Departements vor die Schranken des Konvents zitirt werden. In Toulon war bereits ein Bataillon zum Schutze der Girondisten sür die Konvent Sarde gebildet worden: weßhalb sich die Unterstützungs-

Angelegenheit dieser Stadt im Konvente zur Parteisache gestaltete. Die Jakobiner tadelten den Justizminister Garat, daß er nicht gegen die Sigenmächtigkeit der Administration des Var-Departements eingeschritten war. Endlich wurde die Verfügung jener Var-Administration kassirt und Unterstützung nach Toulon geschickt. Der Vorgänger des dortigen General-Prokurators hatte im vorigen Jahre dem Verlangen des Volksnach Verd verben, und Vorben, wieden vorden,

Den 24. Februar 1793 schickten die Barifer Bascherinnen eine Deputation an den Konvent, um fich nicht nur über die Theuerung der Nahrungsmittel, sondern auch über den hohen Preis der Seife zu be-Da sie den Tod der Wucherer verlangten, empfing die Deputa= tion vom Vorsitenden des Konvents einen leichten Tadel, wurde aber gleichwohl zu ben Ehren ber Sitzung zugelassen. In Folge eines Berüchts, daß wegen der Lebensmittel Unruhen bevorständen, traten die Ronvent3-Ausschüffe für Agrikultur, Finanzen und öffentliche Sicherheit mit ber Parifer Munizipalität in Berbindung, um fich über ben Stand der Berproviantirung zu unterrichten. Sie vereinbarten mit der Muni= zipalität einen Borfchlag, bemgemäß die Progreffiv-Stener auf ein Sahr verlängert und der Kommune aus dem Staatsschate sofort eine Summe von vier Millionen vorgeftreckt werden follte. Weil die Avistofraten noch immer das Bolt zum Aufftande aufstifteten, wurde die Barifer Munizipalität ermächtigt, alle geeigneten Magregeln zu ergreifen und nöthigenfalls Generalmarich ichlagen zu laffen. Dem Berichte zufolge, ben ber Minifter bes Innern über ben Stand bes Proviants erstattete, hatten fämmtliche Bader noch auf acht Tage Mehl, einige fogar auf einen Monat. Die Rommune hatte von der außerordentlichen Steuer noch zwei Millionen Francs vorräthig und die Berproviantirung war auf zwei Monate gefichert. Allein Diese Steuer, wenngleich schon im vorigen Jahre fällig, war noch nicht eingegangen, ba die reichen Leute nicht gezahlt hatten. Man mußte also fürchten, daß die Munizipalität feinen Rredit fande. Um die Besorgniffe ber Bevölkerung gu heben, verlangte die Munizipalität, daß ihr der ganze Steuerbetrag für 1792 und 1793 vom Schatze vorgestreckt würde. Dieser Betrag belief sich auf fieben Millionen und wurde ihr, obichon die Birondiften dagegen schrien, fast ohne Diskussion vom Konvente bewilligt. Aber auch Die übrigen Städte Frankreichs wurden berücksichtigt. Go 3. B. wurde der Stadt Bordeaux die Bergünftigung gewährt, daß die mit Getreide belabenen fremden Schiffe feinen Gingangezoll mehr zu gahlen hatten.

Den 24. Februar hatten die Pariser Wäscherinnen billige Scise eingekauft. Als nämlich mit Seise beladene Fahrzeuge auf der Seine augekommen waren, hatten sie sich in Masse nach dem Kai begeben und sich die Waare, die sie branchten, zu einem von ihnen selbst diktirten Preise geholt. Die von der Manizipalität geschickte Polizei war nicht gegen die Francu eingeschritten, sondern hatte sie, als sie vom Userdamm Planken auf die Fahrzeuge legten, unterstützt. Den 25. Februar unternahmen die Franen einen Zug gegen die Gewürzkrämer. Sie holten sich Bucker, Kassec, Seise und Lichte, indem sie den Preis selbst setzt stellten. Ihnen wurde kein Einhalt gethan. Die Polizei schritt nicht

ein, und Santerre war nach Versailles geschickt worden, um Pferbe für die Organisation eines Korps nationaler Gendarmerie einzukausen. Gegen Mittag wurde der Rath der Kommune versammelt. Anfangs hörte er die Verichte über die Ereignisse an, ohne sosortige Maßregeln zu ergreisen. Der Maire versicherte, daß das Volk zu den Erzessen von reaktionären Hehern ausgestachelt worden sei. Doch wurde auch erzählt, daß Jacques Rong, welchen man den "Marat der Kommune" nannte, das Volk zur Plünderung der Läden angesenert hätte.\*) Als sich im Lause des Tages die Klagen aus den verschiedenen Sektionen mehrten, beschloß die Kommune die energische Unterdrückung der Unruhen. Santerre wurde aus Versailles herbeigerusen. Er kam den 26. Februar an, tras sosort seine Dispositionen und richtete an den Konvent ein im Moniteur vom 29. Februar veröffentlichtes Schreiben, worin er meldete, daß die bewassnete Macht die "tranrigen Ereignisse" bemeistert hätte. Ueber das Ende der Plünderungen berichtete der "Moniteur" unterm 28. Februar 1793 wie folgt:

"Gegen Mitternacht war Alles besänftigt. Man hatte ungefähr vierzig Personen verhaftet, unter denen sich vormals vornehm betitelte Männer, Aebte, Aristokraten-Bediente, sowie eine verkleidete ehemalige

Gräfin, welche Affignaten austheilte, befanden."

Somit konnte kein Zweisel darüber bestehen, daß die Plünderungen von den Reaktionären angestistet waren. Aber auch Marat hatte in Nr. 133 seines neuen Journals de la République française das Plünsdern der Magazine und das Aushängen der Bucherer als eine selbstsverständliche Sache betrachtet; doch hatte er über die aristokratischen

Aufwiegler geschrieben:

"Es ist unbestreitbar, daß die Napitalisten, die Agioteure, die Monopolisten, die Luxus-Raufleute, die Stügen der Schikane, die Gerichtsröcke (robins), die Ex-Adeligen u. s. w. sämmtlich, mit nur wenigen Ausnahmen, Stügen des alten Regimes sind und die Mißbräuche zurückwünschen, die sie benutzten, um sich durch Ausplünderung des Publikums zu bereichern. Wie wäre es also möglich, daß sie aufrichtig die Herrschaft der Freiheit und Gleichheit herstellen hälfen? Angesichts der Unmöglichkeit, ihr Herz zu ändern . . . , erblicke ich kein anderes Mittel, um die Ruhe des Staates herzustellen, als die gänzliche Ausstratung dieser verdammten Brut."

Sm Journal de la République Mr. 137 vom 1. März 1793

schreibt Marat sehr vernünftig:

/"Die Ursache ber uns in tiefe Betrübniß versehenden Plage liegt in jener ungeheuren Masse Assignaten, deren Werth stets mit ihrer Ber-

<sup>\*)</sup> Jacques Roug war Priester gewesen. Als Ludwig XVI. am 21. Januar nach dem Richtplage abgeführt werden sollte, bat er Jacques Roug, der Kommune das von ihm gemachte Testament zu übergeben. Jacques Roug antwortete jedoch, daß er beauftragt sei, den König zur Hinrichtung zu führen, nicht aber dessen Kommissionen zu besorgen. — Als Kommissär in der Provinz hatte sich Jacques Roug als Heind der eigensüchtigen Eigenthümer gezeigt und war einmal deshalb in Todesgefahr gerathen.

vielfältigung sowie mit ihrer Nachmachung fällt: nun führt nothwendig ihre Werthverminderung das Steigen ber Lebensmittelpreise herbei. Lebensmittel sind schon auf einen so exorbitanten Breis gestiegen, daß es ben bürftigen Klassen unmöglich wird, sie sich zu verschaffen. Macht Euch baber auf die schrecklichsten Unruhen, ja vielleicht auf den Umfturg jeder Regierung gefaßt, benn das ansgehungerte Bolf tennt feine Befete; bas erfte aller Gefete ift, daß man zu leben sucht. Bor brei Sahren sah ich diese Unruhen voraus, und was that ich nicht, um mich bem Syfteme ber Affignaten, besonders der kleinen Affignaten, zu wider-Mit kleinen Aushulfsmittelchen wird man nicht dazu gelaugen, bie unglücklichen Folgen bicfes Shitems zu furiren, fondern nur durch eine große Magregel: durch die einzig wirksame, welche ich zu rechter Beit vorschlug, nämlich die öffentliche Schuld abzuschaffen durch sofortige Bezahlung aller und jeder Staatsgläubiger mit einem National-Bon im Betrage ihrer Schuldforderung, furz, durch Bezahlung mit den National-Gütern, austatt der ungehenern Menge Zwaugs-Papiergelbes, dessen geringstes Uebel immer noch der Mißkredit ist, den der unvermeidliche Mangel an Vertrauen herbeiführt."

Im Konvente wurde in Folge der Plünderungen die Erneuerung des Generalraths der Kommune verlangt. Auch wurde der Ausschluß des oben erwähnten Eigenthumsfeindes Jacques Roug votirt.

Nachdem den 8. März auf Antrag Danton's mit Afflamation die Schuldhaft abgeschafft worden war, schicken den 9. März Abends mehrere Sektionen Adressen an den Konvent, in denen sowohl Maßregeln gegen die Wucherer, wie auch die Besteuerung der Reichen, Requisitionen für die Heereslieferungen und die Anklage gegen die Generäle gesordert wurde. Diese Petitionen wurden jedoch von der Montagne nicht unterstützt. Am selben Abende ersuhr man, daß zwei girondistische reaktionäre Druckereien zerstört worden waren. Auch der Kriegsminister hatte — allerdings ohne Grund — einen Angriff besürchtet. Der Justizminister Garat kam ins Stadthaus, um mit der Munizipalität über Sicherheitssmaßregeln zu berathen. Alles deutete auf einen Revolutionssunsdruch hin, vermittelst dessen die Reaktionäre, die das hungernde Volk aufstifteten, im Trüben sischen wollten. Indeß wurde der Sturm durch Marat und Santerre, durch die Munizipalität, durch die Cordeliers und Jakobiner rechtzeitig noch beschworen.

Die Reaktionäre waren wieder übermüthig geworden, weil die französischen Heere nach Außen Mißerfolge erlitten hatten. General Dumouriez plante Verrath: weßhalb die Kommune und die Sektionen seine Bestrasung verlangten. Seinen verrätherischen Plan, um den Danton, Lacroix und Westermann gewußt haben sollen, hat er selber in seinen Memoiren mitgetheilt. Unn mußten die Mißersolge, die das heer nach Außen erlitten hatte, dadurch so viel als möglich ausgeglichen werden, daß man auf die Reaktionäre im Junern schlug, um den llebersmuth derselben herabzustimmen und sie unschältich zu machen. Während der Maire und der Prokurator der Kommune dem Konvente versicherten, daß die jungen Leute sich in Masse zum Heerzbienst gegen den äußeren

Feind einschreiben ließen,\*) wurde zu Paris der furchtbare Revolutions= Gerichtshof gegen die Reaktionäre geschaffen, indem vom Konvente

folgendes Defret unterm 10. März 1793 gefaßt wurde:

Art. I. Es wird in Paris ein außerordentlicher krimineller Gerichtshof errichtet, welcher über jede kontrerevolutionäre Unternehmung gegen die Gleichheit, Freiheit, Einheit und Untheilbarkeit der Republik, gegen die innere Sicherheit und über alle Komplotte, welche die Wiedereinführung des Königthums oder die Herfellung einer andern gegen die Freiheit, Gleichheit oder die Souveränität des Volks gerichteten Gewalt bezwecken, zu erkennen hat: inögen nun die Angeklagten Zivils oder Militär-Beamte oder einfache eitoyens sein. Die Funktionen der politischen Polizei, welche den Munizipalitäten zuertheilt sind, sollen sich in Zukunst auf alle namhaft gemachten Vergehen erstrecken. Die Denunziationen sind zu richten an eine zu diesem Behuse eingesehte Kommission des Konvents, bestehend aus sechs Mitgliedern, welche die Anklage-Akten anzusertigen und vorzulegen haben wird.

Art. II. Der Gerichtshof besteht aus einer Jury und aus fünf

bas Instruktions-Berfahren leitenden Richtern.

Art. III. Die Richter können kein Erkenntniß fallen, wenn ihre gahl nicht mindestens brei beträgt.

Art. 1V. Der zuerst gewählte führt unter den Richtern den Vorsit;

im Falle seiner Abwesenheit wird er durch den ältesten ersett.

Art. V. Die Richter werden durch den National-Konvent erwählt. Art. VI. Es gibt bei dem Gerichtshofe einen öffentlichen Ankläger und zwei Adjunkte oder Substituten, sämmtlich vom National-Konvente gewählt.

Art. VII. Der National-Konvent ernennt in der morgigen Sihung aus dem Departement von Paris und aus den vier dasselbe umgebenden Departements zwölf eitoyens, welche die Funktionen von Geschworenen zu erfüllen haben, und vier Ergänzungsmänner aus dem nämlichen Departement, welche die Geschworenen im Falle der Abwesenheit, Zurückweisung oder Krankheit zu ergänzen haben. Die Geschworenen erfüllen ihr Amt bis zum nächsten 1. Mai, und es soll dann vom Konvent sürihren Ersah und sür die Vildung einer Jury, die aus den eitoyens aller Departements genommen wird, gesorgt werden.

Nach Artikel VII hätten die Geschworenen am 11. März ernannt

werben muffen; sie wurden jedoch erft am 13. März ernannt. \*\*)

Ergänzungs-Richter: Champertois, Rouffillon, Tartanac.

Deffentlicher Ankläger: Faure.

Adiuntte: Fouquet-Tinville, Berteuil, Floriot, Bellot, Natre.

<sup>\*)</sup> Die Sektionen hatten sich versammelt, die Schauspiele waren geschlossen worden, alle auf den Bureaux der Kommune beschäftigten jungen Leute gingen zum Heere ab und es sollten der Kommune überhaupt keine Junggesellen mehr angestellt werden. Der Generalrath hatte eine seurige Proklamation erlassen. Vin dem Stadthause war die schwarze Fahne aufgezogen worden. S. Louis Blanc, Histoire de la Révolution française, Brüssel 1858, 8. Band, Seite 110.

<sup>\*\*)</sup> Definitive Zusammensetzung des außergewöhnlichen Tribunals: Richter: Lieband, Pesson, Montanet, Dessongeres, Desmadelaines, Grandsire, Stephan Foucant.

Die den Konvent bei der Schöpfung des Revolutions-Tribunals beherrschenden Birondisten hatten es mit diesem politischen Berichtshofe nicht bloß auf die Feinde der Republik abgesehen, sondern wollten durch denselben auch die entschiedenen Nevolutionäre, die Führer der Kommune und die ihnen verhaßten Pariser Deputirten, dem Tode überliefern.\*) Bu diefem Behufe faßte ber Girondift Birotean folgendes Defret ab, welches vom Konvente angenommen wurde:

"In Anbetracht, daß das Beil des Bolks das höchste Befet ift, erklart der Konvent, daß er, ohne auf die Unverletlichkeit eines Bertreters ber Nation Rucksicht zu nehmen, benjenigen oder biejenigen seiner Mitglieder, gegen welchen ober gegen welche starte Berdachtsgrunde der Romplizität mit den Feinden der Freiheit, Gleichheit und republikanischen

Regierung vorliegen, in Anklagezustand verseten wird.\*\*)

Unterm 28. März billigte ber Konvent ein revolutionäres Defret der Pariser Kommune und dehnte es auf ganz Frankreich aus. Dieses Defret bestimmte, daß an jeder Sausthur Die Zunamen, Bornamen. Brofessionen und das Alter ber Sausbewohner angeschlagen fein mußten. Um 28. März wurde in Paris die Entwaffnung der Berdachtigen vor-

genommen; doch fand man in den durchsuchten Häusern wenig Waffen. Es sei hierbei bemerkt, daß vom Konvente um diese Zeit die Staatsunterstützungen (secours publics) für eine soziale Schuld ber befipenden Rlaffen erklart wurden und daß beschloffen murde, einen Befetentwurf behufs ihrer Organisirung auf die Tagesordnung zu seben. Ferner wurde um diese Zeit (den 18. März) das Prinzip der Progressiv= Steuern im Konvente votirt. Sodann wurde ohne Diskuffion beschloffen, daß die Kommunal-Güter an diejenigen citoyens, welche unter 100 Francs Einkommen hatten, vertheilt werden follten, gleichwie furz vorher beschlossen worden war, die Güter der Emigrirten in Parzellen zu veräußern, damit auch arme Leute fich ein Studden Land taufen konnten. Bemäß einer vom Profurator Chaumette verlesenen Betition ber Rommune beschloß der Konvent am 3. April, bei Baris ein Lager von 40,000 Mann zu errichten.

Marat hatte gewollt, daß auch ein Theil der Kirchengüter parzellirt

würde. Er schrieb im Journal de la République (Nr. 133):

Siehe: Procès-verbaux de la Convention, Bb. VII. Mittwody, 13. März 1793.

Geschworene: Dumont, Brisson, Coppin, Lagrange, Langlier, Cabanis (Arzt), Fourdeuil, Fallot, Poullain, Gaunet, Lavoche, Fournier. Ergänzungs-Geschworene: Treteau, Hattinguais, Lervi, Maignon, Gaudain, Brochet,

Chancerel de Courville, Peter Duplain, Sainter, Grandmaison, Chrestine, Chaffeloub.

<sup>\*)</sup> Der erste Artikel des Gesetes, durch welches der revolutionäre Gerichtshof geschaffen wurde, rührte vom Girondisten Janard her.

\*\*) Am 5. April 1793 wurde der öfsentliche Antläger autorisirt, jeden Konspirator zu versolgen; doch behielt sich der Konvent in Bezug auf die Deputirteu, Minister und Generäle die eigne Juitiative vor. Der Ausschuß der öfsentlichen Bohlfahrt wurde den 6. April und zunächst nur auf einen Monat eingesetz; er bestand aus neun mit der Distatur ausgerüsteten Witgliedern. Wie hieraus erfichtlich, rührt die Ginführung der fogenannten Schreckensherrichaft von den Girondiften ber.

"Die Güter der Kirche waren das Erbtheil der Armen. Indem man also Leytere dieser Quelle beraubte, setzte die Konstituirende Versammlung sie dem Hungertode aus. Was hätte sie, um die Usurpation der Kirchengüter, deren sie sich im Namen des Souveräus demächtigte, zu rechtsertigen, mit ihnen thun müssen? Sie hätte sie in drei gleiche Theile theilen müssen. Der erste Theil wäre sür die Besoldung der Diener der Religion bestimmt gewesen, der zweite Theil zur Tilgung der erlaubten Schulden der Regierung, der dritte aber als Antheil-Loos sür die Vermögenslosen, wie ich unaushörlich zur rechten Zeit wiederholt habe. Hätte man nun an die Armen in kleinen Loosen das Drittel der kirchlichen Ländereien vertheilt, so hätte man in Bezug auf sie eine unumgängliche Forderung der Gerechtigkeit erfüllt, hätte aus ihnen nützliche eitoyens gemacht, hätte sie an die Ausrechterhaltung der Republik stark gesesselt, und der Staat hätte doppelt dabei gewonnen."

Außer gegen Robespierre, dem die Girondisten nicht ganz mit Unrecht Diktatur-Gelüste beimaßen, waren die girondistischen Staatsmänner besonders gegen Marat erbittert. Gleich in den ersten Tagen des Konvents waren sie über Marat, den seine Pariser Kollegen im Sticke ließen, wüthend hergefallen; aber derselbe hatte sie am 25. September 1792 durch die überzeugende Macht seiner Rede und durch seine Unserschrecht glänzend besiegt.\*) Namentlich mit Bezug auf diesen Siegentwirft R. K. N. Fahre d'Eglantine von Marat folgendes Bild:

entwirft P. F. N. Fabre d'Eglantine von Marat folgendes Bild: "Aber dieser Marat, so weich von Gemüth, erscheint uns, wenn wir ihn in geistiger und seelischer Sinsicht betrachten, als ein Mann von äußerst fähigem Kopf, von einem unbesieglichen Muthe, von einer unerschütterlichen Festigkeit. Selbst in den heftigften Stürmen habe ich ihn niemals ohne eine seltene, sich gleichbleibende Beistesgegenwart ge-In seinen Absichten, in ihrer Ausführung, in seinen Meinungen, in seinem patriotischen Sasse brachte ihn Nichts von der eingeschlagenen Bahn, Nichts jum Weichen. Das geschah nicht etwa eigenfinnig, benn er konnte der Vernunft Gehör geben und konnte sie an einem Andern, wenn sie die seinige übertraf, loben und zwar mit einer so einfachen Miene, daß Solches mehr feiner eignen Ueberlegenheit, als feiner Treuherzigkeit Chre machte. In der Gefahr, bei den unmittelbarsten und stacheligsten Angriffen, in den heftigsten Berfolgungen waren sein Muth und seine Unerschrockenheit bewundernswürdig, kein Unfall schlug ihn nieder, keine Rücksicht beherrschte ihn. Man findet hiervon den speziellen Beweis in der Art, wie er im Konvente den fürchterlichen, von der gesammten frangösischen Aristofratie, seinen persönlich anwesenden Feinden, kombinirten Angriff aushielt, ja man findet diefen Beweiß im glanzenden Siege, den er - ein ganz Einzelner - über fie alle bavontrug durch die Unerschütterlichkeit seiner Haltung und die Macht seiner Logik, sowie

<sup>\*)</sup> Marat beschreibt diesen auf ihn gerichteten Angriss im Journal de la République Ar. 4, vom 28. September 1792; "Eine Menge Anschuldiger, darunter Cambon, Goupisseau, Rebecqui, umgaben mich mit drohenden Geberden; sie schubten mich, stießen mich mit den Ellenbogen, hielten mir die Faust unter die Nase, um mich von der Rednerbühne abzuhalten." U. s. w.

in dem Schrecken, welchen er ihnen mit der Verachtung im Munde und mit der Pistole in der hand einflößte."

In der Sitzung des Konvents vom 18. Oftober 1792 fagte, ohne

beghalb zur Ordnung gerufen zu werden, der Deputirte Boilean:

"Ich verlange, daß die Rednerbühne, wenn Marat auf ihr ge-

sprochen hat, sofort gereinigt wird."

Bein Marat im Konvente sprechen wollte, wurde ihm häusig das Wort verweigert. Er war es, der vorzüglich den Kampf der Pariser Kommune mit den Girondisten im Konvente auszusechten hatte. Die Petitionäre eines in Paris liegenden Dragoner-Regiments, sammt den girondistischen Marseillern und dem reaktionären Theise der Pariser Nationalgardisten sangen in den Straßen:

La tête de Marat, Robespierre et Danton Et de tous ceux qui les défendront, O gué!

Diese Wüthenden erschienen in der Straße der Cordeliers unter den Fenstern Marat's und drohten das von ihm bewohnte Haus in Brand zu steden. Sie bekannten ganz offen, daß sie ihn ermorden

wollten, und verschiedene von ihnen wurden deghalb verhaftet.

Indeß besaß Marat einen unbezwinglichen Muth. Als am 21. Februar 1793 im Konvente der Berg sehr spärlich besetzt war, suchten diesen Umstand die Girondisten sich zu Nute zu machen, indem sie das Dekret, kraft dessen die Offiziere durch die Soldaten gewählt wurden, abschaffen wollten. Der Antrag Marat's auf Vertagung der Sitzung wurde abgeschlagen. Marat bat ums Bort. Da nun zu gleicher Zeit, wie er, der Aristokrat Gesenieux sich der Rednerbühne bemächtigen wollte, gab Marat seinem Gegner zwei Siebe und führte hierdurch einen schrecklichen Tunnult herbei, während dessen die in den Gängen und in den Ausschäfissen abwesenden Deputirten der Vergpartei herbeikamen. Das Dekret wurde auf diese Weise gerettet. "Dieses neue Stückhen Taktik", schreibt Marat, "ist nicht philosophisch, ich weißes; allein es ist sehr patriotisch, und ich darf annehmen, daß es nicht ohne Ersolg gewesen ist."\*)

Das unterm 10. März 1793 eingeführte Revolutions-Tribunal sollte von den Girondisten dazu benutt werden, Marat zum Tode zu verurtheilen. Sie nahmen am 12. April eine vom Klub der Jakobiner ausgegangene, an die Provinzen gerichtete, von Marat als zusälligem Vorsisenden des genannten Klubs unterschriebene Adresse, worin sie beschuldigt wurden, au England verfauft zu sein, zum Aulaß, Marat unter Anklage zu stellen. Die Verhandlung vor dem Revolutions-Tribunal ging am 24. April vor sich. Vis dahin hatte sich dieses Tribunal insofern gelind bewiesen, als es nur vier Todesurtheile gefällt und dagegen sechs Personen freigesprochen hatte. Unter den zum Tode verurtheilten Angeklagten befand sich jedoch auch eine Köchin, die sich öffentlich für die Wiedereinsührung des Königthums und für die Ve-

<sup>\*)</sup> Mr. 132 des Journal de République vont 24, Februar 1793,

seitigung des Konvents ausgesprochen hatte. Die Geschworenen, welche über Marat abzunrtheisen hatten, gehörten meist der Mittelklasse an; denn sie bestanden aus einem Buchdruckereibesitzer, einem Goldschmiede, einem Arzte, einem Chirurgen, einem Maler, aus Kaussenten oder Krämern und nur aus drei bis vier Handwerkern. Die an sie gestellten Fragen lauteten:

"I) Fit es erwiesen, daß in den Schriften, welche betitelt sind: ""Der Bolksfreund von Marat" und ""Der Publizist"", der Berfasser aufgereizt hat 1) zum Plündern und Morden; 2) zur Einsetzung einer volkssouveränitäts=feindlichen Gewalt; 3) zur Erniedrigung und Auf-

lösung des Konvents?

"II) Ift Jean Baul Marat der Berfasser dieser Schriften?

"III) hat Jean Paul Marat in den besagten Schriften verbrecherische

und gegen-revolutionäre Absichten?"

In seiner Bertheibigungsrede trat Marat mit großer Sicherheit auf, indem er weniger sich vertheibigte, als seine Feinde anklagte. Nachs dem sich die Geschworenen berathen hatten, erklärte der Vormann ders

felben, welcher Dumont hieß:

"Ich habe mit Sorgfalt die zitirten Stellen der Marat'schen Beitungen geprüft. Um sie besser zu taxiren, habe ich den bekannten Charakter des Angeklagten nicht aus den Augen verloren, sowie die Beit, während deren er sie geschrieben hat. Ich kann bei dem unserschrockenen Vertheidiger der Volksrechte keine verdrecherischen und gegensrevolutionären Absichten annehmen; es ist schwer, seinen gerechten Born zurückzuhalten, wenn man sein Land auf allen Seiten verrathen sieht, und ich erkläre, daß ich in den Schriften Marat's Nichts gefunden habe, was mir die ihm schuldgegebenen Delikte zu bestätigen geschienen hätte."

Die anderen Geschworenen erklärten einstimmig, daß die Marat

zur Last gelegten Auschuldigungen nicht erwiesen wären.

Somit wurde Marat freigesprochen und vom Volke, das über 200,000 Köpfe stark in den Straßen erschienen war, bekränzt und im Triumphe nach dem Konvente getragen.

Die Freisprechung Marat's war gleichbebeutend mit dem Siege der Kommune über die föderativen Bestrebungen und mit dem Todes=

urtheile der Girondisten, der Vertreter dieser Bestrebungen.

Um die nämliche Zeit starb in Laugirard (zu Paris) der Pole Lazowski, ein Hauptführer des aufständischen Pariser Bolks. Die Resvolutionäre glaubten, daß er vergiftet worden sei. Begreiflich schreibt die girondistische Madame Roland, er habe seinen Tod durch übermäßigen Brauntweingenuß herbeigeführt. Lazowski wurde mit großer Feierlichsteit bestattet. Robespierre hielt die Grabrede. Die Pariser Kommune adoptirte Lazowski's Tochter.

Mittlerweile wurde unter den 48 Parifer Sektionen für Aussstoßung der Girondisten aus dem Konvente agitirt. In 35 Sektionen wurde eine diese Ausstoßung fordernde Petition angenommen. Die Sektions-Kommissäre mit dem Maire Pache an der Spize erschienen den 14. April an der Barre des Konvents, um die betreffende Petition zu

überreichen. Rousselin führte das Wort im Namen der Petitionäre. Er erklärte den Konvent für rein und desavouirte jede anarchische Abssicht; nur verlangte er, daß der Tempel der Freiheit nicht, wie gewisse heilige Orte Italiens, ausgemachten Verbrechern als Uhl dienen sollte. Als solche Verbrecher wurden von ihm bezeichnet folgende 22 Girondisten: Brissot, Guadet, Vergniand, Gensonné, Grangeneuve, Vuzot, Barbarour, Salles, Vivoteau, Petion, Lanjninais, Pontecoulant, Hardy, Valazé, Lehardy, Chambon, Fauchet, Louvet, Gorsas, Lanthenas, Lasource und Valadd.

Der mit den Petitionären erschienene Maire von Paris, der Sohn eines Schweizers, war 1746 in Paris geboren, hatte vor der Revolution verschiedene Aemter in der Marine verwaltet und war unter dem Mini= sterium Neder Rontroleur des Hauses des Ronigs gewesen. Seine Liebe jur Unabhängigkeit hatte ihn bewogen, ben Staatsbienft, sowie seine sich auf 11,000 Francs belaufenden Benfionen aufzugeben und sich in Die Schweiz gurudzugiehen, von wo er nach dem Tode feiner Frau nach Frankreich zurückfehrte. Als Roland Minister wurde, machte er Pache gu feinem Sefretar. Diefer erschien, wie Madame Roland erzählt, alle Morgen 7 Uhr im Rabinette ihres Mannes mit einem Stud Brot in der Tasche und arbeitete in Ginem fort bis Nachmittags 3 Uhr. Aus bem Ministerium bes Innern tam er ins Kriegsministerium, wo er für ben Rriegsminister mit bem nämlichen Gifer arbeitete. Als ber Ronig bas girondistische Ministerium absetzte, trat auch Bache zurud (12. Juni 1792). Nach bem Siege bes Bolfs am 10. August wünschte Roland wieder die Mitarbeiterschaft von Pache; allein dieser nahm keine Stelle an, sondern ließ sich als Kommissär im sudlichen Frankreich einstweilen verwenden, bis er den 18. Oktober 1792 an Servan's Stelle zum Kriegsminister ernannt wurde. Indeß ging jest Kache mit den Montagnards, weghalb er von den Girondisten gehaßt und verleumdet murde. Nachdem es ben Girondiften gelungen war, am 2. Februar 1793 ein Absehungs = Dekret gegen Pache durchzuseten, mählte ihn die Pariser Rommune zu ihrem Maire an Stelle bes gurudgetretenen Chambon. Pache war ein bollig uneigennütziger, charafterfester Mann.

Als man im Konvente ihm vorhielt, wie er eine solche Petition

unterzeichnen fonnte, antwortete er:

"Ich zähle nicht zu ben Petitionären. Der Generalrath hat mich nur beauftragt, dieselben zu begleiten. Um übrigens jeden Zweifel in dieser Hinsicht zu beseitigen, will ich die Petition unterzeichnen."

Unter bem Beifall der Gallerien unterzeichnete der Maire sofort die den Ausschluß der Girondisten fordernde Petition. Da indeß in derselben verlangt war, daß die Majorität der Departements über das Loos der Girondisten entscheiden sollte, mußte die Befürchtung gehegt werden, daß die in den Departements zu berusenden Urversammlungen zum Bürgerstriege und zum Aufstande der Provinzen gegen Paris sührten. Während die Girondisten sich in die Entscheidung der Departemens sügen zu wollen erklärten, bezeichnete der Montagnard Thirion die Petition als schlecht. Noch am nämlichen Abend erschien eine neue Deputation der Rommune und gab die Erklärung ab, daß die Kommune nicht an die

Urversammlungen appelliren wollte, sondern nur die Büchtigung ber

Verräther beabsichtigte.

An dem nämlichen 14. April gab die Kommune den Lüttichern, die sich vor den Oesterreichern geslüchtet hatten, ein Gastsreundschaftssest. Ein seierlicher Zug bewegte sich von der Porte St. Martin nach dem Stadthause, wo die Flüchtlinge als Brüder umarmt wurden. Der Wagen, worauf die Archive der Lütticher Munizipalität gesahren wurden, war mit den französsischen Nationalsarben geschmückt und trug vorn die Büste des Brutus, sowie die Büste der Freiheit nebst einem Banner, worauf die Worte standen: "Die Thrannen vergehen, die Völker sind ewig!"

Am 16. April sprachen die Freunde Danton's ihre Mißbilligung über die Petition der Pariser Sektionäre aus, und Philippeaux stellte den Antrag, in einem Dekrete des Konvents alle Diejenigen für schlechte eitoyens zu erklären, die ganz oder theilweise die Auslösung des Konvents forderten. Nachdem am 20. April selbst der Girondist Vergniaud die Urabstimmung des Volks, weil selbige zum Bürgerkriege führen müßte, von der Hand gewiesen hatte, ward folgendes Dekret angenommen:

"Der Konvent mißbilligt als verseumderisch die von 35 Sektionen überreichte und vom Generalrathe der Kommune angenommene Petition. Das gegenwärtige Dekret soll in die Departements geschickt werden."

Somit war vorderhand die Kommune geschlagen. Indem die Sieger den errungenen Vortheil benutten, forderte der von den Girondisten beherrschte Kouvent die Rommune auf, die Verzeichnisse ihrer Be-Die Munizipal-Beamten leisteten keinen Wider= rathungen vorzulegen. Aus den eingereichten Registern ging hervor, daß die Rommune sich im Bustande der Revolution befindlich so lange betrachtete, als die Nahrungsmittel nicht sichergestellt waren; daß sie sich angegriffen sah, wenn ein einziges ihrer Mitglieder ober ein Sektions-Brafident ober auch ein einfacher eitogen wegen seiner Meinung verfolgt wurde; daß ein Ausschuß, bestehend aus 9 Mitgliedern, mit den 44,000 Kommunen Frankreichs zu korrespondiren hatte, und daß die Petition, betreffend den Ausschluß der Girondisten aus dem Konvente, in 12,000 Exemplaren abgezogen worden war. Robespierre der Jüngere (Augustin Robespierre) vertheidigte die Kommune mit der ihr von den obwaltenden Berhältniffen auferlegten Nothwendigkeit. Endlich wurden die anwesen= den Beamten der Rommune vom Konvente zu den Ehren der Sitzung zugelassen.

Besonders Danton war es, der davor warnte, den Konvent "ansguzapsen". Indeß hatten die Girondisten mit dieser Anzapsung schon den Ansaug gemacht, als sie Marat dem Revolutions-Tribunale übertiesert hatten. Anßerdem benahmen sich die Girondisten bezüglich des von den Abeligen und Pfassen geschürten Ausstandes der Bendee so gleichgültig und zeigten sich in Betress des Krieges gegen die äußeren Feinde der Situation so wenig gewachsen, daß man ihnen, wenn die Revolution triumphiren sollte, unmöglich die Führung des Konvents überlassen konnte. Während beständig eine große Anzahl Montagnards bei den Hoeren und in den Departements als Kommissäre thätig waren,

siel es den Girondisten leicht, ihre Herrschaft im Konvente über die Neutralen — über den sogenannten "Sumpf" oder "Morast" — zu behaupten. Daher wurde auch am 16. Mai 1793 mit einer Majorität von 202 Stimmen (aus 334 Anwesenden) der energische Girondist Frack zum Präsidenten des Konventes gewählt. Unter dem Vorsit dieses speziellen Feindes der Pariser Kommune wurde der Zwist auf die

Spipe getrieben.

Anläßlich der Verhaftung eines Friedensrichters durch die Kommune behanptete der Givondist Guadet auf der Rednerbühne des Konvents, daß von der Pariser Munizipal-Behörde ein Komplott, welches die Umstringung des Konvents zum Zwecke habe, gebildet worden sei. Er verlangte nicht nur die Kassirung der Pariser Munizipalität, sondern auch für den Fall, daß die zu Paris tagenden Deputirten des Konvents zerstreut würden, den sofortigen Jusammentritt der Ergänzungsmitglieder dieser Versammlung zu Bourges. Der Ausschnß der öffentlichen Wohlsfahrt verwarf zwar den zweiten Theil des Guadet'schen Antrages, schlug aber dagegen seinerseits vor, daß in der Versammlung eine ZwölsersKommission gewählt werden sollte, um die Handlungen der inkriminirten Kommune zu prüfen und Wohlsahrts-Waßregeln zu ergreisen. Diese Kommission wurde auf der Stelle eingesetzt. Sie bestand aus sechs

Royaliften, aus brei Girondiften und aus brei Unentschiedenen.

Die Zwölfer-Kommission begann ihre Wirksamkeit damit, daß sie an die Papiere des revolutionaren Ausschuffes der Rommune Siegel legen und sowohl den Prafidenten wie auch den Sekretar der Cité= Sektion arretiren ließ. Bald wurden die gehäffigen Schritte ber 3wolfer-Kommission durch rohalistische Petitionen unterstützt, welche vorgaben, daß durch die Bergpartei die zweinndzwanzig obengenannten girondistiichen Abgeordneten ermordet werden follten. Indem die Leute des Sumpfes aus Angst die Zwölfer-Rommiffion aufrecht erhielten, ließ diefelbe noch andere Batrioten, darunter Bebert, den Substituten des Profurators ber Parifer Kommune, hinter Schloß und Riegel seben. Berhaftung Hebert's wurde angeordnet wegen eines Artikels, der in Hebert's Journale "Pere Duchene" erschienen war und bessen scharfe Sprache mit der Heftigkeit der girondistischen Journale sich messen tonnte. Um folgenden Tage protestirte die Rommune gegen die Berhaftung und forderte ihren Beamten zurück. Isnard, der girondistische Borsigende des Konvents, drohte mit der Bertilgung von Paris. Er fagte: "Man wird suchen an ben Ufern der Seine, wo Baris geftanden hat." Doch, ehe wir weiter gehen, muffen wir auf den prinzipiellen Unterschied, der die Girondisten von den Montagnards und von der Pariser Kommune trennte, aufmertsam machen.

Die Girondisten, wie sie sich während der Revolution selbst zeigten, waren allerhöchstens radikale Bourgeois und wollten nicht die Gleichheit und Bruderschaft aller Menschen, sondern nur die individuelle Freiheit. Die Pariser Kommune und die Montagnards dagegen vertraten die demokratische Solidarität und die Rechte der großen Mehrheit des Volks. Sie sorgten daher nach Kräften für die Armen, für die Arbeiter. Ihnen war es mit der Gleichheit ein Ernst. Auch erfannten sie die Bruder-

schaft der Bölker, die gemeinsamen Juteressen aller Glieder der Menscheit an. So sagt Robespierre in seiner Broschüre über die Menschenrechte:\*)

Die Sanptrechte des Menschen sind das Recht der Fürsorge für Die Erhaltung seines Lebens und die Freiheit. Diese Rechte fteben aleichmäßig allen Menschen zu, wie sehr diese auch soust nach ihren physischen und moralischen Kräften verschieden sein mögen . . . Das Eigenthum ist das von jedem citoyen besessene Recht, den ihm durchs Befet gewährleifteten Güterantheil zu genießen und über benselben zu verfügen. Das Eigenthumsrecht ift, wie alle übrigen Rechte, beschränkt durch die Berpflichtung, das Recht Anderer zu respektiren. Daffelbe barf weder der Sicherheit, noch der Freiheit, noch der Existenz, noch bem Eigenthum unferer Mitmenschen nachtheilig werden. Jeder Befit, jedes Gewerbe, welches diesen Grundsat verlett, ist wesentlich unerlaubt und unsittlich. Die für die Dürftigen nothwendigen Unterstützungen find eine Schuld des Reichen gegen den Armen: es kommt dem Gefet gu, die Art und Beife zu bestimmen, wie diese Schuld abgetragen werden foll. . . . Das Gesetz muß für Alle gleich sein. Alle citoyens haben ein gleiches Recht, bei der Ernennung der Bolfsvertreter und bei der Abfassung der Gesetze mitzuwirken. Damit diese Rechte nicht trüge= risch und die Gleichheit nicht hirngespinftisch sei, muß die Gesellschaft Die öffentlichen Beamten befolden \*\*) und dafür forgen, daß diejenigen citoyens, welche von ihrer Arbeit leben, an den öffentlichen Bersammlungen, zu denen das Gesetz fie beruft, theilnehmen konnen, ohne ihre eigne Existenz, noch die Existenz ihrer Familie zu schädigen. — Der Biberstand gegen die Bedrückung folgt aus den übrigen Rechten bes Menschen und des citoyen. Es ift Bedrückung gegen ben sozialen Rörper vorhanden, wenn ein einziges seiner Blieder bedrückt wird. Es ift Bedrudung gegen jedes Blied vorhanden, wenn der fogiale Körper bedrückt wird. Wenn die Regierung das Bolk bedrückt, ift der Aufstand des ganzen Bolks und jedes Bolkstheils die heiligste der Pflichten. Sowie die svziale Gewährleistung einem eitoyen fehlt, tritt er wieder in das Naturrecht der Selbstvertheidigung ein. In dem einen oder andern Falle Jemanden wegen des Widerstands gegen die Bedrückung gesetzlichen Formen zu unterwerfen ist äußerste Abgefeimtheit der Thrannei. In sedem freien Staate soll das Gesetz besonders die öffentliche und individuelle Freiheit gegen den Migbrauch der obrigkeitlichen Stellung der Regierenden vertheidigen. Jede Ginrichtung, welche bas Bolt nicht als gut und die Obrigkeit nicht als korruptibel voraussett, ift fehlerhaft. Die öffentlichen Aemter dürfen nicht als Auszeichnungen, noch als Belohnungen, sondern nur als öffentliche Pflichten betrachtet werden. Die Bergeben der Beauftragten des Bolks (d. h. die Bergeben der Beamten) follen schwer und ohne Schwierigkeit bestraft werden. Niemand besitt

\*\*) Es ist hier vorausgeset, daß alle Beamten vom Bolke gewählt und

eingesett werden.

<sup>\*)</sup> Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen, par Robespierre. Lettres à ses commettants. Paris 1792, 8°. — Die Zeit, in welcher Robespierre diese Erklärung der Menschenrechte schrieb, ist wohl zu beachten. Zwei Jahre später wollte er sich zum Diktator machen.

das Recht zu behanpten, daß er unverletzlicher sei als die übrigen Staatsbürger. Das Volk hat das Recht, alle Verrichtungen seiner Besanftragten zu kennen, diese sollen ihm von ihrer Führung getrene Rechenschaft ablegen und sein Urtheil mit Unterwürfigkeit hinnehmen. Die Wenschen aller Länder sind Brüder, und die verschiedenen Völker sollen nach Kräften einander helsen wie die Einwohner des nämlichen Staates. Wer eine einzige Nation bedrückt, erklärt sich damit als Feind aller übrigen. Diesenigen, welche gegen ein Volk Krieg nachen, müssen überall versolgt werden und zwar nicht wie gewöhnliche Feinde, sondern wie Meuchelmörder und rebellisches Känderzessindel. Die Könige, die Aristoskraten, die Thrannen, wer sie auch sonst sein mögen, sind gegen ihren Souverän, nämlich gegen das Meuschengeschlecht, und gegen den Gesesgeber des Weltalls, nämlich gegen die Natur, im Ausstand besindliche Sklaven."

Wir wollen noch von St. Just, dem Freunde Robespierre's,

folgende Stellen auführen: \*)

"Jeber kein Handwerk ausübende, kein Amt verwaltende, über 25 Jahre alte Eigenthümer ist gehalten, bis zu seinem fünfzigsten Jahre das Land zu bebauen. Die Faulheit wird bestraft, der Gewerbsleiß geschüht. Die Republik ehrt die Künste und das Genie. Sie ladet die eitoyens zu den guten Sitten ein; sie ersucht sie, ihre Reichthümer dem öffentlichen Wohle und der Erleichterung der Unglücklichen ohne Brüsten zu widmen. Jeder eitoyen soll alle Jahre in den Tempeln Rechenschaft vom Gebrauche seines Vermögens ablegen."

Der oben von uns bei der Pariser Maire-Wahl (nach dem Rücktritt Petion's) erwähnte Antonelle, der auch in der Baboeuf'schen Berschwörung später vorkommt, schreibt in seinen Observations sur le droit

de cité (Bemerkungen übers Bürgerrecht):

"Die Natur hat ebenso wenig Eigenthümer wie Abelige geschaffen; sie hat nur Wesen geschaffen, gleich an Bedürfnissen wie an Rechten."

Und was sagt Marat, der Haupt-Repräsentant der Pariser Kom-

mune? Derfelbe schreibt in Nr. 670 des "Bolksfreund":

"Beinahe in allen Ländern sind sieben Zehntel der Staatsmitglieder schlecht genährt, schlecht bekleidet, schlecht logirt, schlecht gebettet. Sieben Zehntel bringen ihre Tage in Entbehrungen zu, leiden auf gleiche Weise von der Gegenwart, von der Vergangenheit und von der Zukunst; ihr Leben ist eine fortwährende Büßung; sie fürchten den Winter, sie haben Ungst wegen ihres Bestehens. Und wie viele sind auf ein llebermaß des Elends hinabgebracht, welches Einem zu Herzen geht! Es sehlt ihnen sogar an Kleidern, an Nahrungsmitteln. Entkräftet durch den Hunger und halb nacht, ziehen sie sich des Nachts, nachdem sie den Tag hindurch Wurzeln gesucht haben, in ihre Höhlen zurück, wo sie das ganze Jahr hindurch, den llubilden der Jahreszeiten ansgesetzt, auf

<sup>\*)</sup> Fragments sur les Institutions republicaines. Gedruckt im Jahre 1800.

— Eine ziemtich reiche Samulung sozialistischer Aufstellungen aus der ersten französischen Revolution sindet sich in dem Buche: Le Socialisme pendant la revolution française (1789—1798), par Amédé le Faure. Zweite Auslage, Paris 1867, 8°.

Mist ausgestreckt liegen. . . . Neben diesen Unglücklichen sieht man Reiche, die auf Eiderdunen schlafen, unter vergoldeten Decken, Reiche, deren Tasel nur mit Leckerbissen besetzt ist, denen alle Klimata Sinnesstigel liesern müssen und die in einer einzigen Mahlzeit den Unterhalt von hundert Familien verzehren. Als unwürdige Günstlinge des Glückssind sie es, welche den Uedrigen besehlen und welche das Gold zu

Berren der Bolksgeschicke gemacht hat."

Marat sagt: "Abgesehen von ihren Geschenken, von ihren falschen Handlungen der Wohlthätigkeit, von ihrer salschen Generosität, sind die Vortheile, welche ihnen das Vermögen vor dem Volke voraus gegeben hat, ungehener groß. Den Armen sehlt Alles, und Niemand kommt ihnen zu Hülfe; den Reichen sehlt Nichts, und Jedermann beeisert sich, ihnen zu dienen. . . Die Voreingenommenheit des Volks ist so blind zu Gunsten der Großen, daß dieselbe, wenn sie sich beikommen ließen gut zu sein, sich in Abgötterei verkehren würde. Was für traurige Ersahrungen haben wir nicht mit diesem verderblichen Hange gemacht! Ihm ist besonders das Uebergewicht zuzuschreiben, das sie seit unserer Revolution wieder über uns erlangt haben."

Von solchen sozialistischen Anwandlungen ist im praktischen Verfolg der Revolution bei den Girondisten keine Spur zu finden, obwohl manche von ihnen, z. B. Condorcet, früher als sozialistische Theoretiker theile weise sich gezeigt haben. In der Revolutions-Praxis zeigten sie sich nur als Schönredner, Stellenzäger und kalte Egoisten. Daher ist eskein Wunder, wenn der tiefgehende prinzipielle Unterschied zwischen und ihren Gegnern sich in tödtliche Keindschaft, in einen Kanupf um

Sein und Nichtsein, verwandelte.

Nachdem am 2. Mai im Konvente Thirion das Maximum als das geeignetste Mittel für Bezähmung der Gier der Wucherer hingestellt hatte, wurde diese Maßregel am folgenden Tage zum Geset erhoben. Demgemäß sollten die Direktorien eines jeden Departements, indem sie die mittleren Preise seit dem 1. Januar zur Richtschnur nahmen, den Maximum=Preis für die Sachen erster Nothdurft sessstellen, und zwar wurde hinzugesügt, daß das Maximum abnehmen bein sollte. Letztere Bestimmung hieß für die Aufkäuser so viel als: "Je mehr ihr aufhordet, desto weniger sollt ihr gewinnen!" Die Idee des Maximum=Preises stammte aus Paris, und die Girondisten, namentlich der in ihrem Namen sprechende Ducos, hatten dieselbe aus Heftigste bei der Ueberreichung einer aus der Vorstadt St. Antoine stammenden Petition, die sogar eine den Reichen aufzulegende Zwangsanseihe sorderte, unter Vorsehrung der Heiligkeit des Eigenthums bekämpst.

Die Pariser Kommune beschloß eine Aushebung von 12,000 Mann für den Krieg, wobei alle auf den Bureaux beschäftigten unverheiratheten Kommis, mit Ausuahme der Chefs und der Unterchefs, sowie die Zögslinge der Notare und Abvokaten, die Kommis der Banquiers, Händler und Anderer für konstriptionspflichtig erklärt wurden. Bei dieser Ausshebung sollte so versahren werden, daß immer von Zweien einer, von Dreien zwei, von Fünfen drei, von Sechsen drei, von Sieben vier, von Achten vier (und in derselben Proportion weiter)

gegen den Feind marschiren follten. Um aber die Rosten diefer Mushebung und Ansruftung zu beftreiten, wurde laut Detrets der Kommune vom 1. Mai ben Reichen auf ihren leberfluß eine Zwangsanleihe von zwölf Millionen auferlegt. Bierbei wurde als Regel eingehalten, daß für jeden Familienvater 1500 Francs Ginkommen, sowie 1000 Francs für jedes seiner Familien-Mitglieder zum Unterhalte nöthig waren. Das barüber hinausgehende Ginkommen wurde als Neberfluß angesehen und zwar wurde das überflüssige Ginkommen von 1000-2000 Francs mit 30 Francs besteuert; wer ein überflüssiges Ginkommen von 2-3000 Francs befaß, hatte hiervon 50 Francs zu entrichten; ber Eigenthumer eines Einkommens von 50,000 Francs mußte dem Baterlande hiervon 20,000 Francs abgeben. Dbichon diefe Zwangsfteuer zuvörderft nur auf ein Sahr erhoben wurde, geriethen über diefelbe doch die Reichen in grimmige Buth. Ebenjo unternahmen die für konfkriptionspflichtig erklärten Kommis und Schreiber larmende Demonstrationen gegen die Alle diese Feinde der Kommune, die für Freiheit und Bater= land, für Gleichheit und brüderliches Menschenrecht tein Berg hatten, stedten sich, gleichwie die Royalisten, Abeligen und Pfaffen, hinter wen? Run, hinter die ihnen nahestehenden Girondisten!!! - Chaumette aber, der Profurator der Kommune, antwortete auf das gegen ihn von den Reaktionaren erhobene Geschrei: "Nichts wird bewirken, daß ich meine Prinzipien aufgebe, und wenn der Hals schon untern Fallbeil liegt, werde ich noch rufen: der Arme hat Alles gethan, es ist Beit, bag auch ber Reiche Etwas thut. Ich werde rufen, daß man die Egvisten, die jungen Müßigganger trot ihres Widerstrebens nüplich machen und bagegen bem nützlichen, achtbaren Arbeiter Rube verschaffen muß."

Unter Denen, welche nach dem Kriegsschauplage in der Vendee abgingen, befand sich auch Santerre, der bisherige Befehlshaber der Pariser National-Garde. Derselbe reiste den 19. Mai ab und begab sich zunächst nach Orleans, um baselbst Streitkräfte zu organisiren.

Die Reaktionäre suchten jest in den Sektionen die Revolutionäre zu überwältigen. Sie insultirten in der Sektion Bon-Conseil den Prosturator des Departements von Paris und übersielen Marat, indem sie ihn anspuckten und zu malträtiren suchten, in der Sektion der Cordeliers. Ja sie machten Zusammenrottungen in den Elysäischen Feldern und im Luxemburg-Garten, wobei der Bediente des Girondisten Buzot verhaftet wurde. Banden junger Leute durchzogen die Lombards-Straße, die Straße der Berrerie, den Greve-Plaß, den Kai Lepelletier unter dem Geschrei: "Es sebe die Republik! Nieder mit der Montagne!" — Denn jest, bemerkt Louis Blanc, wurde zum ersten Male in Paris die rohalistische Taktik angewandt, welche darin bestand, daß man der Bergpartei auf das Fell brannte, indem man sich hinter die Republik und hinter die Girondisten verschauzte.

Da die Polizeiverwaltung den Anstistern der Unruhen auf die Spur kommen wollte, berief ein Rundschreiben der Mairie die Kommissäre der Sektionen nach dem Stadthause, um eine Liste der Bersbächtigen aufzustellen. In der ersten Versammlung, welche den 18. Mai

stattsand, soll ein Anwesender die "Septembrisirung" der 22 berüchtigten Girondisten, zu denen er noch 8 andere fügen wollte, vorgeschlagen haben. Als am solgenden Tage der nämliche Vorschlag wiederholt wurde, erklärte der den Vorsitz führende Maire Pache, daß er die Vershandlung über einen solchen Gegenstand nicht dulden könnte, und hob nach Feststellung der Liste der Verdächtigen die Sitzung auf. Dieser vom Maire und von der Kommune gemißbilligte Vorschlag eines Ginzelnen wurde von der Zwölser-Kommission zum Vorwand für ihre Beschnlötzung genommen, daß die Kommune ein Komplott behufs Gre

mordung des Konvents gebildet habe.

Auf den 27. Mai hatten die Girondisten die bewaffnete Macht von drei reaktionären Sektionen, deren Ranoniere mit brennenden Lunten baftanden, ju ihrem Schutze herbeigerufen. Beim Beginn ber Sitzung verlangt Marat die Abschaffung der Zwölfer-Rommission. "Man hat", jagt er, "das Bolk zu täuschen gesucht, indem man ihm vorspiegelte, daß ein Komplott vorhanden ware, um die Staatsmanner zu ermorben. Der Beweis, daß dieses Romplott nie eriftirt hat, besteht darin, daß keiner von Euch gerigt worden ift. Ich beschuldige Euch nicht der Selbstabfassung ber von einigen Aristokraten ber Sektionen an Guren Schranken verlesenen Adressen; allein wie habt Ihr eine außerordentliche Kommission ernennen können, um über Dasjenige, was in den Settionen geschieht, abzuerkennen? Welch andern Zwed kann man babei haben, als die Unterdrückung der Patrioten? . . . Ihr glaubt vielleicht, daß Ihr, nachdem Ihr Alle eingekerkert habt, die Herren des Schlachtfeldes bleiben werdet? Enttäuscht Ench! Die Masse des Bolkes ist patriotisch gefinnt, fie verabscheut ebensosehr den senatorischen Despotismus, wie ben königlichen. Wenn die Batrioten zu einem Aufstande schreiten, so ift das Guer Werk. Daber verlange ich, daß diese Zwölfer-Rommission, weil fie freiheitsfeindlich ift und zum Volksaufstande, ber nur allzu nahe ift, führen müßte, unterdrückt wird."\*)

Eine Deputation erscheint. Sie ist gesandt von der Sektion der Cité, gegen welche die Kommission eingeschritten war. "Wir verlangen," sagt der Redner dieser Deputation, "die Ueberweisung der Mitglieder der Zwölser Kommission an das revolutionäre Tribunal. . . Wir kommen, um Sie zu mahnen, daß Sie die Republik retten mögen, sonst wird die Kothwendigkeit, uns zu retten, uns dazu zwingen, es selbst

zu thun."

Jonard antwortet, daß die Versammlung sich durch keine Drohung erschüttern läßt.

Danton fagt hierauf: "So viel Unverschämtheit fängt uns läftig

gu werden an, wir werden Widerstand leiften."

Die Montagnards verlangen die namentliche Abstimmung über die Auflösung; die Rechte widersett sich. Die Energie der Linken zwingt sie zur Nachgiebigkeit. Als der Namensaufruf beginnt, heißt es plötlich, daß der Konvent von Truppen und citoyens umringt und nicht mehr frei ist. Marat bemerkt, daß die Versammlung sich durch einen von

<sup>\*)</sup> Moniteur vom 28. Mai 1793.

ben Staatsmännern ersundenen Kniff täuschen läßt. Man fordert den Kommandanten des Wacht-Bataillons vor. Derselbe sagt: "Ich bin auf den Befehl meines Abjutanten gekommen, weil die Mitglieder des Konsvents bedroht waren. Hier angelangt, hat mich der Kommandant dieses Postens um Leute ersucht, um die Gänge hinter den Bogen säubern zu lassen. Ich sührte diesen Besehl and: da trat Marat, den ich nicht kannte, an mich heran mit einem viel höhern Besehle: mit einer Pistole in der Hand. Er ersuchte mich um die Vorweisung meines Besehls. Ich sagte zu ihm, daß ich diesen nur dem Präsidenten vorzeigen würde und daß ich ihn (Marat) nicht kännte. Alsdann sagte Marat: ich würde ihn binnen zehn Minnten kennen lernen, und er verhaftete mich."

Marat: "Er hat unverschämt gelogen."

Mittlerweile wird der Minister des Junern vorgefordert. Dersfelbe erklärt das Gerücht, daß die Volksvertreter in Gefahr wären, für falsch. "Glaubt Ihr denn, daß diese Sanskülotten, welche den Verssicherungen, die ich über ihre Gesinnungen gebe, Beifall zollen, diesen Beifall zu erkennen geben würden, wenn sie in ihren Herzen verbreches

rische Absichten hegten ?"

Der Maire von Paris ergreift seinerseits das Wort und versichert, daß die Stadt ruhig ist, daß die Bewegung erst angefangen hat, als die Zwölser-Kommission Arrestationen angeordnet hat, daß, wenn die Truppen den Konvent umringen, dieselben von der Zwölser-Kommission herbeigezogen und aus den Sektionen der-Butte-des-Moulins, aus den Zweinndneunzigern und aus der Sektion du Mail (revolutionsseindlichen Sektionen) genommen worden sind. Die List der Girondisten ist also vereitelt.

Da es schon 10 Uhr Abends ist, versucht die Rechte einen andern Winkelzug und verlangt die Aushebung der Sitzung; allein die Linke harrt aus, und Herault-de-Sechelles ersetzt den Girondisten Isnard auf dem Präsidenten-Stuhle.

Neue Deputationen erscheinen und verlangen die Freilassung der

noch immer verhafteten Revolutionäre.

Der neue Präsident antwortet: "Der Widerstand gegen die Unterstückung kann ebenso wenig beseitigt werden, als in dem Herzen der Republikaner der Haß gegen die Tyrannen ausgelöscht werden kann.... Benn die Menschenrechte verletzt werden, dann muß es heißen: Genugsthung oder Tod!"

Der Antrag auf Abschaffung der Zwölser-Kommission und der auf

Freilassung der eingekerkerten citoyens werden angenommen.

Den folgenden Tag, den 28. Mai, behanptet jedoch Lanjuinais, ein fanatischer Pfaffe, daß kein Dekret zu Stande gekommen sei, und daß, wenn ein solches dennoch zu Stande gekommen sei, dasselbe zurücksgenommen werden müsse, weil es gegen das Reglement verstoße. Hiersüber erhebt sich eine heftige Diskussiun.

Danton: "Das geftrige Dekret hatte der öffentlichen Entrüftung Genugthung verschafft. Ihr hattet einen großen Alt der Gerechtigkeit vollzogen. Ich will mich dem Glauben hingeben, daß es vor dem Schluß der gegenwärtigen Sitzung ernenert werden wird. Allein, wenn

die Kommission ihre tyrannische Macht behält, welche sie geübt hat und welche sie, wie ich weiß, auf die Mitglieder dieser Versammlung auß-behnen wollte; wenn der Faden der Verschwörung nicht zerrissen wird; wenn die Behörden des Volkes, wenn die guten citoyens immer noch willfürliche Verhaftungen befürchten müssen: alsdann werden wir, nachdem wir unser Feinde an Klugheit, au Weißheit übertroffen haben, sie auch au Kühnheit und revolutionärer Kraft übertreffen."\*)

Die Hoffnung Danton's erfüllte sich nicht. Die Sitzung schloß mit einer Urt Kompromiß. Die Kommission wurde wieder hergestellt, aber die auf ihren Befehl verhafteten eitogens wurden in Freiheit gesetzt. Auf beiden Seiten gab es also Einbuße und Gewinn: der Sieg war noch unentschieden.

Am 29. Mai fiel im Konvente nichts Bemerkenswerthes vor. Einige gegen-revolutionäre Petitionen wurden eingereicht. Selbige ver-langten die Freilassung von fünfhundert Reaktionären, welche in den Departements durch die Kommissionäre Amar und Merlinot eingesperrt worden waren.

Indeß hatte das Bolk von Paris sich die Zeit zu Nute gemacht. Die Cité-Sektion hatte beschlossen, daß die 47 andern Sektionen aufgefordert werden sollten, je 2 Kommissäre behufs Berathung über das öffentliche Wohl nach dem Erzdisthume zu schicken. 33 Sektionen waren diesem Beschluß beigetreten. Selbige hatten einen Nenner-Ausschuß ernannt, über welchen Dobsen, einer der Verhaftetgewesenen, den Vorsitzführte und der einen Ausstandsplan entwarf. Außer Dobsen that sich hierbei der etwas zweidentige Revolutionär Varlet hervor.

Donnerstag, den 30. Mai, denunzirte im Konvente Lanjuinais die Sektionsbeschlüsse als Konspiration. Allein 27 Sektionen erscheinen in Masse. Sie fordern: 1) die Kassation aller von der Zwölser-Kommission erlassenen Dekrete: 2) ein Anklage-Dekret gegen alle Zwölser-Kommissions-Witglieder; 3) die Versiegelung der Papiere derselben. \*\*)

Die Volksvertreter gaben auf diese Forderungen keine Antwort.

Die Sitzung des 31. Mai wird früh 6 Uhr eröffnet, während General-Marsch geschlagen und Sturm gesäutet wird. Senriot war durch die ausständische Kommune zum Beschlähaber der bewaffneten Macht von Paris ernannt worden und ließ die Alarm-Kanone abseuern. Der Kampf der beiden Parteien kam jetzt zur Entscheidung. Der Minister des Innern erscheint in der Versammlung. Er sagt: Die Kommissäre der Sektionen sind es, welche die Bewegung hervorgerusen haben. Die Wiedereinsetzung der Zwölfer-Kommission ist die Ursache davon."

Darauf erscheint an der Spitze einer Deputation der vor den Konvent vorgeladene Maire von Paris und theilt mit: "Die Kommissäre der Sektionen haben uns erklärt, daß sie beauftragt wären, die Munis

<sup>\*)</sup> Moniteur vom 31. Mai 1793, \*\*) Moniteur vom 1. Juni 1793.

zipalität zu suspendiren. Ihre Bollmachten waren regelrecht. Sie haben uns alsdann die Ehre angethan, uns in unser Amt wieder einszusehen in Anbetracht, daß wir das Bertranen des Bolks nicht einsgebüßt haben."

Indeß gewann in der Pariser Munizipalität diejenige Partei die Oberhand, welche nur eine "moralische Insurektion" machen, d. h. durch einen moralischen Druck auf den Konvent die Macht der Gironsdisten brechen wollte. Darum wurde in einer Bekanntmachung der Munizilipalität das Volk zur Ruhe ermahnt.

Nun beginnt wieder in der Bersammlung die Berhandlung über die Auflösung der Zwölfer-Kommiffion. Thuriot verlangt diese Auflöfung bringend. Danton unterstütt ihn. Gnabet bagegen schlägt vor, daß die Awölfer-Rommiffion beauftragt werden foll, diejenigen ausfindig zu machen, welche Sturm geläutet und die Alarm-Ranone abgefenert haben. Couthon spricht als Mann Robespierre's und der Jakobiner für Auflösung ber Rommiffion. Alsbann schlägt Barere, ber fich immer auf die Seite des Siegers ftellt und den Befiegten vernichten hilft, im Namen des Komitees der öffentlichen Wohlfahrt ein Dekret vor, dabin lautend, daß die öffentliche Macht von Paris zur Verfügung des Ronvents steht und daß die Zwölfer-Kommission aufgelöst wird. Die Deputirten des "Sumpfes", eingedenk der Gefahr, welche ein längeres Bögern mit sich bringen könnte, lassen jetzt feig die Girondisten im Stiche und das Raffations-Detret bezüglich der Zwölfer-Rommiffion wird angenommen. Angerdem wird beschloffen, daß die bewaffnete Macht bes Departements von Paris bis auf neue Ordre in permanenter Requisition sein, und daß dem Ausschuffe des öffentlichen Wohles binfort das Recht zustehen foll, in Uebereinstimmung mit den bestehenden Behörden die Spur der von den Pariser Betitionären an der Barre bes Konvents benungirten Komplotte zu verfolgen; daß die Aften und Papiere der Zwölfer-Rommiffion bei dem Musschuffe des öffentlichen Bobles zu deponiren sind und daß eine die Defrete und Umstände des 31. Mai erklärende Proklamation vermittelst außerordentlicher Konriere den Departements und den Armeen zugehen soll.

Somit war die moralische Insurektion sertig. Aber dieselbe war nur eine Halbheit, da zwar die Zwölser-Kommission beseitigt, aber die Girondisten, welche diese Kommission gebildet hatten, im Konvente gestlieben waren. Es handelte sich also darum, die begonnene Sache, ehe das Fener des Volks erkaltete, zu Ende zu führen. Das war die Ansicht von Pache, von Chaumette, von Hebert, vom Jakobiner-Klub und vom revolutionären Elser-Ausschuß (dem früheren Renner-Ausschuß). Es wurde daher seitens der Kommune beschlossen, daß am Abend des 1. Juni, an welchem eine Sitzung des Konvents stattsinden würde, eine energische Petition durch achtzehn Kommissären, wovon zwölf dem General-rathe der Kommune und sechs dem revolutionären Ausschusse angehörten, überbracht werden sollte. Weil man aber wußte, daß sich die Pariserschwer von ihrer Abendmahlzeit abhalten ließen, um nach dem Konvent zu ziehen, sorderte die Kommune die Sektionen auf, daß sie hinter ihren

Bataillonen Wagen, die mit Lebensmitteln beladen wären, fahren laffen sollten.\*) Zugleich mußten die Munizipal-Beamten in allen Stadttheilen die errungenen Defrete öffentlich verkünden und die Einwohner auffordern, dieselben mit den Waffen zu vertheidigen.

Zwanzigtausend Mann Bewaffnete unter der Führung von Henriot umgaben den Konvent, dessen rechts sitzende Mitglieder sast sämmtlich nicht erschienen waren. Nachdem von Hassenst die mit Drohungen gespickte Abresse der Kommune, worin nicht mehr 22, sondern 27 Gironsdisten als schuldig bezeichnet wurden, verlesen worden war, begann die Diskussion. Selbige dauerte die kurz nach Mitternacht. Es wurde vom Konvente endlich beschlossen, daß über die Petition der Pariser Behörden dinnen drei Tagen Bericht erstattet werden sollte. Früh um 1 Uhr schiefte die Kommune die bewassnete Macht nach Hause. Sie hatte nicht erreicht, was sie wollte. Das Sturmläuten, welches von Marat auszing, dauerte daher die ganze Nacht hindurch sort. Der spanische, in Frankreich naturalisierte Kevolutionär Guzman, Marat's intimer Freund, welcher sich schon am 31. Mai beim Sturmläuten auszezeichnet hatte, wurde in der Folge von den Bewohnern der Fandourgs. Don Tocsinos (Herr Stürmer) genannt. Auch Marat zog die Sturmzglocke in eigner Person.

Um 2. Juni bei Tagesanbruch trat die ganze Bariser Bevölkerung unter Waffen und zog wieder nach dem Konvente. Unter dem Befehle des wilden henriot umringten den Konvent gegen 100,000 Bewaffnete, darunter 3000 Kanoniere mit 63 Fenerschlünden. Im Konvente felbst ging es stürmisch her. Lanjuinais bonnerte los gegen bas aufständische Paris, wunderte sich, daß die revoltirte Kommune noch bestände, und fagte, daß ihre Betition durch den Strafenkoth gezogen worden fei. Der Fleischer Legendre ruft dem Redner wüthend zu: "Geh' herunter ober ich komme Dich todtzuschlagen," worauf Laujuinais erwidert: "Laß zuvor erst betretiren, daß ich ein Ochse bin!" Alsdann stürzen Turreau, Chabot, Dronet, Robespierre der Jüngere und Andere auf den Redner los und Legendre fest ihm die Biftole auf die Bruft. Die Girondiften fommen ihrem Freunde zu Gulfe und von beiden Seiten werden Biftolen zum Borschein gebracht, indem man fich um den Redner reißt. Nachbem dieser Tumult gestillt ift, fahrt Laujuinais in seiner Rebe gegen die Rommune fort. Hierauf erscheint eine Deputation ber aufständischen Behörden des Departements von Paris \*\*) und ihr Sprecher fagt: "Delegirte des Bolks, die Parifer Ginwohner haben feit vier Tagen die Waffen nicht niedergelegt. . . . Das Bolf ift es mube, sein Glud vertagt zu sehen. . . . Rettet das Bolk ober wir erklären Guch, daß es sich selbst retten wird."

<sup>\*)</sup> Louis Blanc, Histoire de la Rév. franç., 8. Band, Seite 391.

\*\*) Die departementale Administration von Paris gehörte jeht ebenfalls der Revolution an. L'Huillier, der Profurator des Departements, hatte schon am 31. Mai die Verhaftung der Girondisten Brissot, Guadet, Gensonne, Bergniaud. Buzot, Barbarong, Clavière und Roland gefordert.

Der Konvent ließ fich noch nicht einschüchtern. Er beschloß ein= stimmig die Ueberweisung der Petition an den Wohlfahrtsausschuß. Die Petitionäre verlassen darauf wüthend den Saal und es erschallt ber Ruf: "Bu ben Waffen!" Der Deputirte Lavaffenr ichlägt vor, auf die angeschuldigten Girondiften das Gefet der Berdächtigen anzuwenden und fie verhaftet zu erklären. Aber Riemand ergreift das Bort über diesen Borschlag. Alle Diskuffion hört auf. Run wurden die Girondisten aufgefordert, ihre Funktionen als Bolksvertreter freis willig zu suspendiren, wozu sich Isnard, Lanthenas und Fauchet bereit erklärten, während die Andern sich bessen weigerten. Die Versammlung war rathlos. Auch war fie gefangen; benn kein Deputirter wurde von der Bache hinausgelaffen. Endlich wollte der Konvent auf den Borichlag des Deputirten Barere erproben, daß er frei war. Wir muffen hierbei bemerken, daß der Konvent seine Sigungen jest im Schlosse der Tuilerien abhielt. Fast die sammtlichen Deputirten, an ihrer Spige der Prafibent Berault-be-Sechelles, ziehen durch die auf den Sof gehende Thur, bewegen fich im langfamen Bug nach bem Carvuffel-Plate zu und langen endlich beim Generalftabe Benriot's an. Bergebens verlangt unter Berufung aufs Gefet ber Prafident, daß fich die bewaffnete Macht zurückziehen foll. Dann fragt er: "Was will benn das Bolf? Der Konvent beschäftigt sich boch nur mit bem Glücke deffelben?" -Hierauf antwortet Henriot: "Das Bolt hat fich nicht erhoben, um Rebensarten anzuhören, sondern um Befehle zu ertheilen. Es will, daß man ihm vierunddreißig Schuldige ausliefern foll." — Dann huft Benriot fein Pferd einige Schritte gurud und ruft mit ftarter Stimme: "Ranoniere, an Eure Stude!"

Der Konvent mußte umkehren. Erniedrigt ging er an die Wiedersaufnahme seiner Verhandlungen in den Sitzungssaal zurück, wo die Liste der zu prostribirenden Deputirten verlesen und diskutirt wurde. Marat, der hierbei wie ein Diktator versügte, ließ verschiedene Namen streichen, andere hinzusügen. Endlich wurde folgendes Dekret angenommen:

"Der National-Konvent verfügt, daß die nachbenannten Deputirten mit Haus-Arrest belegt werden, indem sie unter der Obhut des französsischen Bolkes, des National-Konvents und der Biederkeit der eitoyens von Paris bleiben. Diese Deputirten sind: Gensonné, Guadet, Brissot, Gorsas, Petion, Bergniaud, Salles, Barbaroux, Chambon, Buzot, Biroteau, Lidon, Kabaud-Saint-Stienne, Lasource, Lanjninais, Gransgeneuve, Lehardy, Lesage, Louvet, Balazé, Kervelegan, Gardien, Boileau, Bertrand, Bigée, Mollevault, Henri Larivière, Gomaire, Bergoeing. Auf gleiche Beise werden mit Haus-Arrest belegt die eitoyens Clavière, der Minister der öffentlichen Steuern, und Lebrun, der Minister der auswärtigen Angelegenheiten."

Was die Deputirten Jönard und Fauchet anbelangte, so wurden dieselben, weil sie sich freiwillig von ihren Funktionen suspendiren zu wollen erklärt hatten, nicht mit Zimmer-Arrest belegt, sondern sie dursten sich frei in Paris bewegen unter der Bedingung, daß sie die Stadt nicht verlassen sollten.

Marat schildert den vom Vorsitzenden des Konvents veraustalteten Zug etwas anders. Er schreibt nämlich über den Präsidenten im

Publiciste de la République:\*)

"Er steigt vom Präsidenten-Stuhle herab, sast alle Mitglieder solgen ihm, er stürzt nach der Bronze-Thür, die Wache öffnet sofort den Weg. Anstatt von da zurückzusommen und die Falschheit des Gerüchts zu konstatiren, sührt er den Konvent in Prozession in den Hösen und im Garten herum. Ich war mit ohngefähr dreißig Mitzgliedern der Bergpartei auf den Sizen geblieden. Die Tribünen, unswillig, daß die Versammlung nicht zurücksommt, brechen in lautes Murren aus. Ich beruhige sie. Ich eile dem Konvente nach. Ich sinde ihn bei der Drehbrücke. Ich mahne ihn zur Kücksehr auf seinen Posten. Er willigt ein und nimmt seine Arbeiten wieder auf. Der Antrag über das Anklage-Dekret wird wieder verhandelt, es geht mit einer großen Mehrheit durch, und das Bolk zieht sich friedlich zurück. Ohne Blutwergießen, ohne Beschimpsung, ohne thätliche Beseidigung, ohne Unordnung verlief auf diese Weise inmitten von hundertaussend bewassenten eitoyens, die durch sechs Monate lange Känke und Attentate gereizt und auf die gräßlichste Art durch ihre seigen Unterdrücker verleumdet worden waren, ein Schreckenstag."

Diese Version klingt allerdings nicht so romantisch, wie die andere, die den Mémoires de Meillan entnommen ist; allein wir haben keinen

Grund, in die Wahrhaftigkeit Marat's Zweifel zu feten.

Uebrigens schickte er an den Konvent einen Brief, worin er mit= theilte, daß er sein Mandat auf so lange niederlegte, bis die angeschul=

digten und verhafteten Deputirten gerichtet sein würden.

Die gefangenen Girondisten wurden anfangs sehr mild behandelt. Sie dursten in Begleitung eines Gendarmen frei in Paris herumgehen und bezogen ihre achtzehn Francs Deputirten-Diäten fort. Erst als sie nicht aushörten, schriftlich die Montagnards zu beleidigen, und als viele von ihnen aus Paris in die Departements flüchteten, wo sie die Fahne des Aufstands gegen den Konvent und gegen Paris aufpstanzten, wurde ihnen Strenge bezeigt und endlich zu ihrer Aburtheilung geschritten.

<sup>\*)</sup> Der "Publizist" war kein neues Blatt Marat's, sondern Marat hatte nur mit Nummer 144 den Titel des Journal de la République umgeändert, als die Girondisten im Konvente den Beschluß durchgesett hatten, demzufolge den Deputirten das Hernusgeben von Zeitungen verboten war. Uebrigens waren die sammtlichen Blätter Marat's (der Volksfreund, der Junius und das Journal de la Republique) keine Zeitungen in unierem Sinne, denn sie waren nicht dazu bestimmt, den Lesern neue Nachrichten zu liesern, sondern boten meist ihnen Abhandlungen über revolutionäre Vorfälle und Ideen.

## Dritter Abschnitt.

## Das Ende der revolutionären Kommune.

Erftes Rapitel.

### Der Tod Marat's.

(13. Juli 1793.)

Die Seele der Pariser Aufstände war Marat. Denn hauptsächlich er war es, der die Pläne der Keaktion durchschaute und sie durch Aufreizung des Pariser Volks vereitelte. Er war der Hauptgegner der Girondisten und wurde häusig im Gegensatz zu Koland, dem Führer derselben, genannt, weßhalb Anacharsis Clootz in einer Broschüre, betitelt: Ni Roland, ni Marat (Weder Koland, noch Marat), sagte:

"Nieder mit den Personen und dagegen die Sachen auf die Tagesordnung! Diese Maxime empfehle ich Roland und Marat, zweien Menschen, die sich gegenseitig eine riesige Wichtigkeit beilegen, und es

lebe die Weltrepublik!"

Beil Marat wußte, daß es der großen Mehrzahl des arbeitenden Bolks an Einsicht und Beständigkeit sehlte, appellirte er sortwährend an die Leidenschaften. Ihm war es vor Alem darum zu thun, daß die arbeitenden Alassen materiellen Gewinn aus der Revolution ziehen sollten. In Betress der Dauer der Republik gab er sich keiner großen Hossung hin; daher rieth er die Ernennung eines Diktators schon im Jahre 1792 an und hatte in dieser Beziehung sein Augenmerk auf Robespierre ges

richtet, erkannte aber bald, daß dieser hierzu nicht taugte.

So sehr Marat als Unmensch verschrien ist, besaß er doch viel Gemüth und strenge Wahrheitsliebe. In Nr. 93 des Journal de la république française sagt er ausdrücklich, er habe seiner Mutter, die in ihm die Menschenliebe genährt, die Entwickelung seines Charakters zu versanken. Er fügt hinzu: "Bielleicht wird man ungläubig den Kopf darüber schütteln, wenn ich sage, daß mich schon als Kind die Ruhmessliebe geplagt hat, eine Leidenschaft, die zwar in den verschiedenen Berioden meines Lebens ihren Gegenstand gewechselt, aber mich keinen Augenblick verlassen hat. Mit fünf Jahren wollte ich gern Schulmeister sein, mit fünfzehn Jahren Professor, mit achtzehn Jahren Schriftsteller,

mit zwanzig Jahren schöpferisches Genie, wie ich gegenwärtig nach bem

Ruhme geize, mich für das Baterland zu opfern."

Marat hatte seinen ursprünglich Mara lautenden Namen durch die Hinzusetung des t französicirt. Seine Familie stammte aus Spanien und war nach Cagliari in Sardinien ausgewandert. Bon da war sein Bater, ein Arzt, nach Genf gekommen, hatte sich mit einer Genferin verheirathet, war vom Katholizismus zum Kalvinismus übergetreten und hatte sich dann behufs Ausübung der Arzneikunst zu Boudry, einem Städtchen im Kanton Neuendurg, niedergelassen. Die französischen Geschichtsschreiber, sowie unsere deutschen Konversations Zerika, geben gewöhnlich als Geburtsort Marat's falsch Baudry an, weil ein Ort dieses Namens in Frankreich liegt. Das Haudry an, worin Marat geboren ist, hat bis in die neueste Zeit noch gestanden. Marat war vor der französischen Kevolution in verschiedenen Ländern Europa's und soll sich häusig mit Ertheilung von Sprachunterricht genährt haben.

Sein Biograph Bongeart theilt folgenden Taufschein mit: "Jean Paul Mara, Sohn von Jean Paul Mara, einem Proselyten aus Cagliari in Sardinien, und von Frau Louise Cabrol aus Genf, ist den 24. Mai 1743 geboren und den 8. Juni genannten Jahres getaust. Bei seiner Tause war kein männlicher Pathe zugegen, sondern nur Frau Cabrol, die Großmutter des Kindes. Ausgesertigt in übereinstimmender Abschrift durch uns, den Zivilsands-Beamten des Bezirks von Bondry. (Republik

und Kanton Neuchatel.) Boudry, den 14. Dezember 1861."

Eine Zeitlang beschäftigte sich Marat eifrig mit Naturwissenschaften, wie verschiedene von ihm versaßte Schriften, darunter sein dreibändiges Werk: "Neber den Menschen", worin er die Hinhäute (meninges) als Sit des Denkens bezeichnet, sowie eine Uebersehung der Optik Newton's und ein Lehrbuch der Physik, bekunden. Der Girondist Barbarour, sein erbitterter Gegner, hatte in der Physik bei ihm Unterricht genossen. Der Sohn jenes Malers Boilly, der Marat gemalt hat, war, wie Bousgeart sich überzeugte, im Besit folgenden Brieses, welcher, an Marat von dem berühmten Franklin gerichtet, wohl am Besten darthut, daß Marat vor der Revolution kein "Quacksalber" und "Salbenhändler"\*) war:

Sir,

I shall endeavour to be with you by ten o'clock in the morning on monday next, having a great desire to see your experiments. I hope nothing will happen to prevent me, and that the weather will be good. With great regard I have the honour to be, Sir, your most obedient humble servant

B. Franklin.

Zu Deutsch: "Mein Herr! Ich benke Sie nächsten Montag früh gegen zehn Uhr zu besuchen, da ich sehr wünsche, Ihre (naturwissenschaftlichen) Experimente zu sehen. Ich hosse, daß Nichts vorfällt, was mich daran verhindert, und daß gutes Wetter ist.

<sup>\*)</sup> Herr Professor Abolf Schmidt, der allen möglichen Klatsch auftischt, hat natürlich auch diese gegen Marat von seinen Feinden ausgestreute Verleumdung nicht vergessen.

Hochachtungsvoll habe ich, mein Herr, die Ehre zu verharren als Ihr gehorsamster, ergebenster Diener B. Franklin."

Marat führte ein äußerst frugales Leben, wie das bei einem fo fonsequenten Revolutionar für jeden Menschenkenner nicht anders benkbar ift. Mis er, um der Berfolgung zu entgehen, fich in Rellern versteckt hielt und in ungesunden Löchern sein Blatt schrieb, hatte er manchmal an feiner Nahrung Nichts als eine Sand voll Reis. Begreiflicherweise haben die Reaktionare über ihn ausgesprengt, er habe im Luxus gelebt und sogar acht Berichte gegessen. Seine Schwester Albertine hat hierauf in der oben erwähnten Brofchure bereits geantwortet, indem fie fchreibt:

"D Ihr Zeugen seiner Trübsale, Guch rufe ich an, damit Ihr die Wahrheit fagt! In welchem Zustande faht Ihr Marat? ber Du das Glud nur nach Deinem Geschmad beurtheilft, Du fannft Dir allerdings nicht einreden, daß diefer Mann sich dazu entschlossen hatte, nur für feine Brüder zu leben! . . . Sein täglich erscheinendes Blatt verursachte ihm sehr große Ausgaben, benn es bedte nicht bie Rosten, und die Berstellung desselben machte jeden Tag Geldopfer nöthig."

Marat besaß einen nicht geringen Scharssinn und große Kom-binations-Kraft. In Rummer 288 seines "Bolksfreunds" schreibt er: "Theure Genossen! Ich gelte für einen Propheten; doch bin ich

ein gewöhnlicher Sterblicher wie Ihr. Aber ich tenne die Menschen, welche Ihr nicht beobachten zu wollen scheint. Ich weiß die verschiede= nen Kombinationen aller Refforts der politischen Maschine auswendig, beren Spiel Ihr nicht ergründen zu wollen icheint. Wenn ich diefes oder jenes Rad berühren sehe, merke ich sofort, ob ein Ungeschickter, der nicht weiß, was er thut, ober ein Charlatan, der das Spiel zu versändern beabsichtigt, seine Hand baran legt."

Durch die heftigen Kämpfe mit den Girondisten war Marat nicht aus der Aufregung herausgekommen. Seine ichon abgeschwächte Gesund= heit war badurch ganz erschüttert worden und er war seitdem nur zweioder dreimal hinlänglich wohl, um nach dem Konvente geben zu können. Außer der Nervenabspannung, der Folge dieser Rämpfe, litt er an den Flechten, einer garstigen Sautkrankheit, die er sich durch seinen Aufenthalt in den Rellern zugezogen hatte. Er suchte fich seine Leiden dadurch zu lindern, daß er täglich warme Bäder nahm. Während er früher sein Blatt fast ausschließlich allein geschrieben hatte, nahm er jest auch viele Korrespondenzen auf.

Folgende Bersonen bildeten seinen Haushalt: seine Geliebte Simonia Evrard,\*) welche für seine Schwester gehalten wurde, ferner Ratharine Evrard, die mit einem Drucker des Marat'schen Blattes verheirathete Schwester seiner Geliebten, die Köchin Jeannette Marechal, der bei der Zeitung angestellte eitoven Lorenz Bas und drei Franen, welche beim

Falzen verwendet wurden.

<sup>\*)</sup> Louis Blanc neunt sie Ratharine Evrard. Er sagt, indem er sie mit ihrer Schwester verwechselt, im neunten Bande seiner Revolutionsgeschichte auf Seite 76: Son unique tresor . . . était l'amour d'une femme bonne et dévouée, qui avait nom Catherine Evrard.

Sonnabend, den 13. Juli, Mittags  $^{1}/_{2}12$  Uhr, hält ein Fiacre vor der Thür des Volksfreundes. Eine junge Dame, die in demselben gekommen ist, erscheint (vielleicht zum zweiten Male an diesem Tage) an der Thür des Vorzimmers und verlangt den citoyen Marat zu sprechen. Sie hat, wie sie sagt, ihm sehr interessante Neuigkeiten mitzutheilen. Simonia Evrard antwortet ihr, daß sie sie nicht hereinlassen kann, weil der Zustand des Kranken derartig ist, daß er keinen Besuch empfangen kann.

"Aber, wann muß man denn wiederkommen?" fragt die junge

Dame.

Simonia erwidert: "Ich kann Ihnen keine Zeit bestimmen, da

ich nicht weiß, wann Marat wieder hergestellt sein wird."

Um 7 Uhr kommt ein Brief au, des Inhalts: "Ich bin von Caen. Ihre Vaterlandsliebe muß es Ihnen wünschenswerth erscheinen lassen, die Komplotte kennen zu lernen, welche man dort schmiedet. Ich ers

warte Ihre Antwort. Charlotte Corday."

Die junge Dame, eine Abelige, welche mit den nach Caen geslüchteten Girondisten bekannt geworden war, kommt um 8 Uhr Abends wieder. Dießmal wird sie von der Zeitungsfalzerin Pain, die zugleich Thürhüterin ist, zurückgewiesen. Charlotte von Cordan will sich nicht absertigen lassen. Es entsteht ein Streit, den Marat hört. Der Kranke liegt, mit einem Tuche bedeckt, im Bade. Bei ihm ist seine geliebte Simonia. Marat läßt die Charlotte eintreten. Simonia zieht sich aus Schicklichkeit zurück. Charlotte seht sich oben an die Badewanne, sodaß Marat, wenn er beim Sprechen sie ansehen will, seinen Kopf wenden muß. Es entspinnt sich solgendes Gespräch:

"Was gibt's in Caen?"

""Achtzehn Deputirte des Konvents, in Uebereinstimmung mit dem Departement, herrschen dort.""

"Was find ihre Namen?"

Die Besucherin nennt dieselben. Marat schreibt sich die Namen auf. Dann sagt er:

"Sie werden nicht lange machen, bis sie guillotinirt werden."

Bei diesen Worten springt die junge Dame auf und stößt dem arglos daliegenden Marat ein langes Wesser in die Brust. Marat ruft: "Herbei, meine liebe Freundin, herbei!" und sinkt in sich selbst zusammen. Auf diesen Hüssernf lausen Alle herbei. Simonia stürzt nach der Badewanne, indem sie schreit: "Ach, mein Gott, er ist ersmordet!" — Charlotte von Corday, die sich verzweiselt wehrt, wird sestigenommen, gesesselt und nach einiger Zeit der Polizei überliesert. Ein das gleiche Haus bewohnender Bundarzt konstatirt, daß das Leben Marat's entstohen ist.

Den 15. Juli Abends legt die Kommune an die Hinterlassenschaft Marat's Siegel an. Als dieselben den 23. Juli wieder aufgehoben werden, findet man als gauzen Geldvorrath Marat's einen Assignat von 25 Sols (im nominellen Werthe von 1 Mark oder 10 Silbersgroschen). Marat hinterließ Schulden. Sein Vermögen und das seiner

Beliebten waren gang aufgegangen.

Marat wurde mit großer Feierlichkeit im Garten der Cordeliers begraben. Der berühmte Maler David fertigte bis zum 14. November 1793 fein Bild an. Ueber die Abgötterei, die man mit Marat nach seinem Tode trieb, wollen wir schweigen; ebenso über ben Schimpf, ben ihm reaktionare Bundsfötter anzuthun suchten.

Die Reaktion hatte Bourdon ermordet, Levelletier ermordet, Marat ermordet. Rein Bunder, wenn fich die Revolutionare wild zeigten.

Bom 17. August 1792 bis jum 17. Juli 1793, d. h. bis jur Hinrichtung der Menchelmörderin Charlotte de Cordan - in 11 Monaten - hatte das revolutionare Tribunal im Ganzen 64 reaftionare Berschwörer der Guillotine überliefert. Bon da an bis zum Sturze Robespierre's, in 11 Monaten 11 Tagen, wurden 2572 Personen guillotinirt. Hierzu kamen wieder von da an (vom 28. Juli) bis zum 7. Dezember 1794 noch 152 Hinrichtungen. Das Revolutions-Tribunal banerte also auch nach dem Sturze Robespierre's fort; es wurde erst am 31. Mai 1795 abgeschafft.

Der Tod Marat's war schön. Nachdem Marat den Sturz seiner Feinde und den Sieg der Parifer Rommune erlebt, ftarb er zur rechten Beit, sodaß er nicht mitansehen mußte, wie sich die Revolutionäre unter einander zerfleischten und badurch den Hereinbruch der Reaktion herbeiführten. Marat fiel für die Revolution, für die er, wie kein Zweiter, gewirkt hatte. Er starb als Märthrer. Zugleich befreite ihn das Meffer der Charlotte de Cordan von dem unheilbaren Siechthum, welches er fich durch feine Aufopferung für die Sache bes Bolks zugezogen hatte. Rein wirklicher Revolutionar ift von Marat je angegriffen, geschweige dem Tode überliefert worden. Er sah klarer, als Die andern Alle, und fagte mit gutem Grund von fich: "Ich bin das Auge des Volks." Darum war es recht und trefflich, wenn die Verkettung ber Weltgeschichte ihn nicht im Krankenbett sich langfam abhärmen und abzehren, auch nicht ihn durch die Sand eines verblendeten Revolutionärs, sondern durch die heimtückische Waffe einer schönen giftigen Schlange ber Reaktion fallen ließ. \*)

<sup>\*)</sup> In Nummer 5 des "Journal der Republit" vom 29. September 1792 hatte Marat geschrieben: "Die Baterlandsstreunde werden wissen, daß die Rotte Guadet-Brissot am 25. dieses Monats ein Komplott gebildet hat, um mich durch das Schwert der Tyrannei oder durch den Dolch der Briganden umkommen zu lassen, ich unter dem Stoße der Menchelmörder salle, haben sie den Faden, welcher gum Ausgangspunkte führt.

#### Zweites Rapitel.

## Die Rommune im Frieden mit dem Ronvente.

(Vom Juni bis November 1793.)

Die Pariser Rommune war nur ein Revolutions-Instrument; denn die französische Revolution war keine friedliche Rommune Bewegung, kein föderatives Sichzusammensügen, sondern das gerade Gegentheil hiervon. Jene großen Arbeiten der Gesetzgebung, welche der Revolution zur Zierde gereichen, wurden und konnten nicht von der vereinzelten Pariser Rommune, sondern sie konnten nur von der den revolutionären Geist repräsentivenden Gesammt-Deputation Frankreichs geleistet werden. Paris diente der Revolution nur zum Ausgangs-, Anlehnungs- und Mittelpunkte; es bot dem revolutionären Ronvente den sichern, geeigneten Wohnsitz. Dabei blieb Paris jedoch die erste Stadt des Reiches und hatte als solche östers die Initiative zur Ansenerung des übrigen Frankreichs zu ergreisen. Aber die bisherigen Hauptsührer der Revolution, ein Mirabeau, ein Brissot, ein Gnadet, ein Maximilian Robespierre, ein St. Just, ein Couthon, selbst der schon halb blasirte Danton, waren, gleich dem ermordeten Marat, sämmtlich keine Pariser Kinder.

Die von den flüchtigen Girondisten zu Caen gebildete, sogenannte Zentral-Versammlung des Widerstands gegen die Bedrückung veröffentslichte ein wüthendes lügenhaftes Manisest, worin u. A. bezüglich der Pariser Kommune folgende Stellen vorsamen: "Sie sollen gestraft werden, weil sie überall hin Emissäre einer usurpatorischen Kommune und der beiden verschwörerischen Minister Bouchotte und Garat geschickt haben, um die Lehre des Diebstahls und Moords zu predigen; sie sollen gestraft werden, weil sie im Juni im Hause Pache's die für ihre Opfer bestimmten Dolche gewetzt und am 31. Mai und 2. Juni den Konvent mit hundert Kanonen umgeben haben. . . . Unglückliche Fariser, edelmüthige Pariser, wir kommen, um die munizipalen Thrannen zu stürzen, Eure Fesseln zu brechen, Euch zu umarmen. . . . Du aber, Pache, und alle die Deinigen, sowohl Deine Munizipalen, wie Deine revolutionären Frauen, Alle, Alle werdet Ihr uns einstehen mit Euren Köpfen" u. s. w.

Dagegen stellte der Pariser Kommune auf den Antrag Couthon's der Konvent folgendes Zengniß aus: "Der Konvent erklärt, daß in den Tagen des 31. Mai, des 1., 2. und 3. Juni der revolutionäre Generalerath der Kommune und das Bolk von Paris mächtig zur Rettung der Freiheit, Einheit und Untheilbarkeit der Revublik beigetragen haben."

Beim Sturze der Girondisten hatten die Pariser Petitionäre verstaugt: die Errichtung einer revolutionären, aus Sansculotten gebildeten Zentral-Armee mit einem Tages-Solde von 40 Sous (2 Francs); die Feststellung des Brotpreises in allen Departements auf drei Sous

(11/3 Groschen) fürs Pfund und die Ginführung von Fabriken zur Unsfertigung von Waffen für die Sansculotten. Diese Forderungen sollten

den Proletariern bewilligt werden.

Die Feier des 10. August unter dem Borsite Berault-de-Sechelles', des Urhebers der Verfassung von 1793, verlief friedlich und erhebend. Die Rommune spielte babei feine besonders hervorragende Rolle. waren 8000 Abgefandte der Urversammlungen Frankreichs anwesend, welche die mit großer Majorität erfolgte Annahme der vom Konvente beschloffenen Konftitution meldeten, und dieselben wurden laut Ronvent= Befchluß vom 12. Anguft beauftragt, gang Frankreich unter Baffen gu rufen. Die Abgefandten ber Urversammlungen sagten zum Ronvente: "Es ift nicht mehr die Beit fürs Berathen, man muß handeln; wir verlangen, daß alle Berdachtigen in Saft gebracht werden." Sierauf antwortete der Prafident: "Möchten doch die von Ihnen geaußerten Worte im ganzen Reiche wie Donner der Rache und Bernichtung wiederhallen!" - Danton aber fonftatirte: "Die Deputirten ber Urversamm= lungen haben soeben unter Ench die Juitiative des Schreckens ergriffen." -- Die Konvent-Mitglieder bezeigten übrigens um diese Zeit Luft, einer neuen National-Versammlung Platz zu machen; allein Robespierre der Aeltere (Maximilian Robespierre) hielt sie davon ab.

Während der Konvent an der Bewältigung der auf allen Seiten derchenden Gefahren arbeitete, regten sich in Paris die Aristokraten wieder, indem sie in den Pariser Theatern, in denen sie durch ihr Geld die Oberhand hatten, Demonstrationen machten. Sowohl der Versasserines Stückes, welches "Pamela" hieß, wie auch die Schauspieler, welche

daffelbe aufgeführt hatten, wurden verhaftet.

Bald darauf verlangten die Vorstädte wieder Brot. Nachdem am 4. September die Arbeiter aus ihren Wertstätten herausgerufen worden waren, bildeten fich auf den Boulevards, namentlich in der Rähe des "Kriegshauses", Gruppen und die unabläffig anwachsende Menge ftromte auf den Greve-Plat. In der Mitte des Plates wurde eine Tafel aufgestellt und eine Petition abgefaßt, welche von einer Deputation nach bem Stadthause überbracht wurde. Chaumette war mittlerweile nach dem Konvente geeilt, um ihn über die ausgebrochenen Aufläufe zu be-Mis er aufs Stadthaus zurückfommt, verlieft er das Defret, welches bestimmt, daß das Maximum für die Gegenstände erster Rothdurft eingeführt werden soll. Allein die Menge antwortet ihm, mit Bersprechungen sei es nicht gethan; sie brauche auf der Stelle Brot. Hierauf sagt Chaumette: auch er sei arm, und er halt eine Rede gegen Die Reichen, worin er das Bolt auffordert, daffelbe folle die Errichtung einer Revolutions-Armee provoziren, welche den Zweck haben folle, das Land zu durchziehen, um die Ankunft der Lebensmittel zu fördern, die Aushebungen zu sichern, sowie den Egoismus der Reichen zu vereiteln und zu bestrafen. Hebert, der Substitut des Profurators, sest hingu, daß mit dieser revolutionären Armee die Buillotine im Lande umbergeben folle. Chaumette requirirt für die Halle eine Quantität Mehl, welche für den folgenden Tag hinreicht. Hierauf tritt der Generalrath in Berathung und beschließt, daß die alten Administratoren der Nahrungsmittel, unter ihnen der Cy-Minister Garat, provisorisch unter die Ueberwachung von drei Sansculotten, mit einer Indemnität von 5 Francs per Tag für die Ueberwacher, gestellt werden sollen. Nachdem eine Deputation der Jakobiner das hungrige Volk seiner Sympathie versichert hat, verläuft sich dasselbe beruhigt.

Am folgenden Tage erscheint eine vom Maire Pache geführte Deputation der Kommune im Konvente, wo Robespierre gerade den Borsitz hat. Pache erklärt, daß das Bolk befürchtet, Mangel zu leiden, und daß das Uebel durch die Auffäufer hervorgerufen worden ift. Als= dann halt Chaumette folgende Rede: "Die Tyrannen Europa's beharren bei ihrem scheußlichen Systeme, das französische Bolt auszuhungern; fie wollen es zwingen, seine Converanität mit einem Bissen Brot zu vertauschen. . . . Das wird es nie thun. Gine Rlasse, nicht minder verbrecherisch als der Abel, hat sich der Waaren erster Nothdurft bemächtigt. Ihr habt fie mit Euren Schlägen wohl getroffen, aber nur betäubt. Ihr übergebt den Administrationen die Schlüssel der Speicher und das höllische Buch der Berechnung dieser Ungehener: aber, wo ist die robuste Fauft, welche jum Berberben ber Berrather ben Schlüffel umbreht? Berg, sei der Sinai der Frangosen! Rein Quartier mehr für die Berräther! Lasset uns zwischen sie und uns die Barrière der Ewigkeit werfen! Der Tag der Gerechtigkeit und des Bornes ift gekommen! . . . Es bilde sich die revolutionare Armee; sie durchziehe die Departements; sie verstärke sich mit allen Männern, welche die eine und untheilbare Republik wollen; ihr folge ein unbestechliches, fürchterliches Tribunal mit dem Instrumente, welches mit einem einzigen Streiche die Komplotte durchhaut! Sie schreibe auf ihre Fahne: Friede den wohlgefinnten Männern, Krieg ben Aushungerern, feine Unterdrückung, sondern Gerechtiateit!"

Demgemäß beschloß der Konvent die Bildung einer aus 6000 Mann (mit 1200 Kanonieren) bestehenden Revolutions-Armee, welche den Zweck haben sollte, die Gegenvevolution im Zaume zu halten und überall, wo es noththäte, die Lebensmittel unter ihren Schutz zu nehmen. Die Todes-strase sollte au Jedem, der Assignaten kaufte oder verkanste, vollzogen werden. Das mit dieser Armee gehende Revolutions-Tribunal sollte, um das Aburtheilen zu beschleunigen, in vier Sektionen getheilt sein. Der Konvent stellte die mit der Guillotine ausgerüstete Revolutions-Armee unter den Besehl des Generals Karl Philipp Konsin. Dieser war der 1752 zu Svissons geborene Sohn eines wohlhabenden Guts-besitzers, hatte eine gute Erziehung erhalten und sich nicht nur schon zu Ansange der Revolution als Klub-Kedner hervorgethan, sondern war auch als der Berkasser mehrerer Lustspiele und Tragödien bekannt.\*)

<sup>\*)</sup> Ob es vom Konvent weise gehandelt war, einem Dichter die Handhabung der Guillotine zu übertragen, bleibe dahingestellt. Ronsin hat folgende Theatersstüde gebichtet: Der Tod des Herzogs von Braunschweig, 1787; — Das Fest der Freiheit, eine Comédie » Baubeville, 1790; — Ludwig XII., Tragödie, 1790; — Der Bund der Fanatiser und der Tyrannen, Trauerspiel, 1791; — Aretaphile, Trauerspiel, 1793.

Bugleich beschloß der Konvent, daß die Girondisten Brissot, Genssonne, Clavière und Lebrun sofort dem Revolutions-Tribunal übergeben

werden follten.

Als diese Beschlüsse gesaßt wurden, war das Volk, abgesehen von der Thenerung, durch eine vom Kriegsschauplatze kommende Depesche in Buth versett. Selbige meldete, daß die Desterreicher Sierck genommen, die Häuser dort in Brand gesteckt, Familienväter erwürgt und Gesangene

verstümmelt hätten.

Um befto beffer die Reaktionare ausfindig zu machen, nahm der Ronvent das Gefet gurud, welches verbot, bei Nacht Saussuchungen abzuhalten. Der Generalrath der Rommune wurde beauftragt, die revolutionären Ausschüffe zu reinigen, und ben Mitgliedern biefer Ausschuffe wurde ein Taggelb von drei Francs ausgesetzt. Die Zahl der Sitzungen in den Parifer Sektionen wurde auf zwei in der Woche feftgestellt und benjenigen Mitgliedern derselben, welche von ihrer Arbeit lebten, für jede Sitzung 40 Sols (2 Francs) ausgeworfen. Sodann wurde bestimmt, daß jeder Ausländer, der nicht ein Gastfreundschafts= Beugniß von der Munizipalität erhielte, verhaftet werden follte. Bährend auf ben Borfchlag von Jean Bon Saint Andre die Prostituirten aus ber Republik verbannt wurden, verschloß die Parifer Munizipalität auch ben "hübschen Bittstellerinnen" den Zutritt. Am 18. November 1793 erzwang Rose Lacombe, eine der exaltirtesten Pariser Frauen, die im Beinhaufe der Rirche St. Enstache den "Berein der revolutionaren Frauen" gegründet hatte, ben Gintritt in die Situng bes Beneralraths ber Kommune. Gine Truppe Frauen, aufgeputt mit rothen Müten, begleitete fie. Der Profurator Chaumette, genannt Anagagoras, hielt nun, über die Zudringlichkeit der emanzipirten Frauen aufgebracht, an biese eine Rebe, welche nicht sehr schmeichelhaft klang. Er fagte: \*)

"Ich verlange jum Zeichen der Anerkennung die Berzeichnung des foeben gehörten Miffallens ins Prototoll; diefes Miffallen ift eine Hulbigung für die Sitten, eine Befestigung der Republik. Gi, was! So herabgewürdigte Wesen, welche die Gesetze der Natur überschreiten und ihnen Gewalt anthun wollen, follen wohl in die der Bewachung der citoyens anvertrauten Orte eindringen und die Wache foll dann wohl ihre Pflicht nicht thun! Citoyens, handelt jest sehr vernünftig: der eingefriedigte Kaum, wo die Behörden des Bolkes berathen, muß jedem die Nation beschimpfenden Individuum untersagt sein! . . . Und seit wann ist es denn den Frauen erlaubt, ihr Geschlecht abzuschwören und sich zu Männern zu machen? Seit wann ift es üblich, die Franen die fromme Pflege ihres Saushalts, die Wiege der Kinder, verlaffen und fie auf ben öffentlichen Plat, auf die Rednerbuhne, an die Schranken bes Senats, in die Reihen unserer Beere kommen und baselbst fie die Pflichten erfüllen zu sehen, welche die Natur dem Manne allein zugewiesen hat? Wem sonst hätte also diese gemeinsame Mutter (Natur) die häuslichen Sorgen anvertrant? Etwa uns? Hat fie etwa uns Brufte zum Sangen ber Rinder gegeben? Sat fie etwa unfere Musteln

<sup>\*)</sup> Lairtullier, Les femmes célèbres de la Révolution.

geschmeidigt, um uns für das Walten in der Sütte, im Bauernhause, in der Wirthichaft geeignet zu machen? Rein. Sie fagte zum Manne: Sei Mann! Das Laufen, die Jagd, der Feldbau, die politischen Arbeiten, die Mühsale jeder Art sind unser Erbtheil. Zur Frau sagte fie: Sei Frau! Die Besorgung der Rindschaft, die Ginzelheiten ber Wirthschaft, die sauften Bekummernisse ber Mutterschaft: das find beine Arbeiten! Allein, die emfigen Beschäftigungen verdienen eine Belohnung: wohlan, du follst sie haben, du follst die Gottheit des häuslichen Beilig= thums fein; du follst über beine Umgebung herrschen durch den unbesieg= lichen Reiz der Schönheit, der Anmuth und der Tugend! D über euch unklugen Frauen, die ihr Männer werden wollt! Ist euch etwa nicht genug zugetheilt? Was braucht ihr mehr? Ihr herrscht über alle unfere Sinne; die Befetgeber, die Behörden liegen zu euren Fugen; euer Despotismus ist der einzige, den unsere Kräfte nicht bezwingen können, weil er ber Despotismus der Liebe und folglich berjenige ber Natur ift. Bleibt im Namen dieser nämlichen Mutter (Natur), was ihr feid, und begnugt euch, anftatt uns um bie Befahren eines fturmi= ichen Lebens zu beneiden, mit der Aufgabe, dieselben uns vergeffen zu machen im Busen unserer Familien, wo wir unsere Blide an unsern Kindern weiden und durch eure Zärtlichkeiten glücklich sind! So sehr wir die Familienmutter verehren, die ihr Glück in der Erziehung und Beforgung ber Rinder, im Spinnen ber Aleider für ihren Mann und in der Erleichterung seiner Muhfale durch die Erfüllung der häuslichen Pflichten findet: ebenso sehr muffen wir die schamlose Frau verachten und answeien, welche das männliche Gewand anlegt und ekelhaft ihre von der Natur erhaltenen Reize mit einer Bike und einer rothen Mütze vertauscht. - Ich verlange, daß der Rath feine Frauen=Deputation mehr empfängt, und einen desfallfigen Beschluß faßt, ohne jedoch ben Rechten nahe zu treten, welche die citoyennes haben, den Behörden ihre individuellen Bitten und Rlagen zuzustellen."

Beter Kaspar Chaumette, welcher den emanzipirten Frauen in dieser Rede entgegentrat, war in der Pariser Kommune als Profurator seit dem September 1792 eine so wichtige Personlichkeit, daß wir einige furze Notizen über sein Leben zu liefern für paffend erachten. Er war am 24. Mai 1763 zu Nevers geboren und stammte von armen Eltern her. Er war zuerst Matrose und Rudersteurer. Dann wurde er Kopist und Schreiber eines Advokaten zu Paris. Hierauf rückte er empor zur Mitarbeiterschaft am Journal Brud'homme's und zeichnete sich aus unter ben revolutionären Rednern, welche im Garten des Palais Royal auftraten. Mit den entschiedensten Patrioten befreundet, nahm er Theil an der revolutionären Kommune, welche sich am 9. August Rachts im Stadthause installirte. Nachdem er im September 1792 zum Profurator dieser Kommune gewählt worden war, trug er mächtig zum Sturze der Girondiften bei. Hierauf trieb er die Revolution vorwärts, indem er das Chriftenthum angriff und die Pfaffen zum Ableugnen des chriftlichen Glaubens bewog. Er brachte unter den Revolutionaren die Mobe auf, Holzpantoffeln zu tragen, damit die vorhandenen Stiefeln ausschließlich für das Heer, welches an Schuhwerk Mangel litt, verwendet

werden könnten. Mit Anacharsis Cloop fam er in engere Berbindung, als diefer ihm die frendige Mittheilung machte, daß der Parifer Ergbischer Greier war, öffentlich im Konvente zu erklären, daß er bisher Freiehren gepredigt hätte und das Christenthum ablegen wollte. Clook sagte: "Der Gott der nationalen Feste muß das Bolk sein; denn es gibt keinen andern." Hiermit stimmte Chaumette überein und er stellte sich an die Spike einer Schaar Priester, welche an die Barre bes Konvents tamen, um, wie sie sagten, ihre bisherigen Frethumer zu verleugnen. Chaumette veranstaltete Prozessionen, durch welche die driftliche Religion verspottet wurde, und er ließ in den Rirchen die Beiligenbilder zerftoren. Die Rirchen murben für Bolksversammlungen und Volksfeste benutzt und man feierte in ihnen die Berrichaft ber Bernunft. Es tam nicht felten vor, daß man in den Kirchen schmaufte und tangte. Hiermit harmonirte die Abschaffung des christlichen und die Einführung eines republikanischen Kalenders unterm 25. Oktober 1793\*) durch den Konvent. Dieser republikanische Kalender, ausgearbeitet durch die Konvents-Deputirten Romme und Fabre d'Eglantine (Erfterer- war Ingenieur, Letterer war Schauspiel-Dichter), fing Die neue Zeitrechnung mit bem 22. September 1792, dem Tage ber Berkundigung der Republik, an, theilte das Jahr in zwölf gleiche Monate zu 30 Tagen, sowie den Monat in drei Dekaden, und fügte am Ende des Jahres fünf Sansenlottiden-Feiertage hinzu, wovon der erfte dem Genie, der zweite der Arbeit, der dritte den Sandlungen, der vierte den Belohnungen und der fünfte der Meinung gewidmet war. Indeß hatte ber neue Ralender ben nicht geringen Fehler, daß seine auf Die Witterung bafirte Monatseintheilung nur für Frankreich paßte und somit national begränzt war. Auch hätte jedenfalls die Tag= und Nachtgleiche des Frühlings, welche für Europa das Wiedererwachen der Natur anzeigt, beffer zur Eröffnung des Jahres fich geeignet, als das Aequinoctium des Herbstes, wo die Tage fürzer werden und der Winter bereinbricht.

Bei der Feier der Vernunftseste, in denen sich die Leichtlebigkeit des Pariser Volks abspiegelte, betheiligte sich in hervorragender Weise der aus einer spanischen Familie stammende berühmte Drucker Anton Franz Momoro, welcher uns verschiedene Schriften, z. V. über die Vuchdruckerkunft, über die religiösen Aulte, über die Kriegsereignisse in der Vendee, hinterlassen hat. Selbiger besaß eine sehr schwie Frau und ließ dieselbe neben einer Schauspielerin, welche die Göttin der Freiheit vorstellte, als schwie Kepräsentantin der Vernunft in der Kirche St. Sulpice siguriren; sie war mit weißer Draperie bekleidet, ein blauer

<sup>\*)</sup> Der neue Kalender wurde dem Konvente von Romme gleich bei seinem Zusammentritt vorgelegt. Er wurde durch Fabre d'Eglantine verbessert und am 24. Ottober 1793 in der verbesserten Form vom Konvente angenommen, worans der solgende Tag nun als der 4. Frimaire des Jahres II der französsischen Republit bezeichnet wurde. Fabre hatte sich eglantine genannt, weil er einmal auf einer Blumenausstellung, für welche er die besten Hundsrosen geliesert hatte, mit dem Preise gekrönt worden war. — Vis 1564 sing in Frankreich das Jahr zu Ostern (1. April) an; daher die Sitte, Jemanden in den April zu schieden.

Mantel hing über ihre Schultern, ihre statternden Haare waren mit der rothen Freiheitsmüße bedeckt und sie saß auf einem antiken Sessel, der mit Ephen umrankt war und von vier- citoyens getragen wurde.\*) Es versteht sich von selbst, daß die schönen Frauen, welche die Vernunft, die Philosophie, die Wahrheit und die Freiheit vorstellten, nur als Symbole und als "lebende Bilder" dienten, nicht aber, wie hin und wieder behauptet worden ist, als Göttinnen angebetet wurden.

Die atheistischen Feste fanden in Frankreich großen Anklang, die Konvents-Mitglieder betheiligten sich häufig an ihnen und sie wurden auch in den Provinzialstädten nachgeahmt. Aber an ihnen nahmen die Schüler Rousseaufs, wenn sie auch nicht sofort seindlich dagegen aufzutreten wagten, nicht geringen Austoß. Zu den Gläubigen gehörte Maximilian Robespierre, St. Just und Couthon. Dieselben sahen mit Entsetzen, daß ihnen die Atheisten über den Kopf wuchsen und schrien in ihrer Beschränktheit über Entsittlichung des Bolks. Robespierre hatte in dieser Hinsicht sehr verwirrte Ausschlaften und schwärmte für ein höchstes Wesen, an das er als den Ausschlich ver Tugend und alles Guten steif und sest zu glauben schien. Robespierre, der Mann der gewaltigen Hand, machte Chaumette und Hebert durch seine Tugend-Predigten und Aussälle vorsichtig und bewirkte, daß dieselben einhielten. Am 21. November 1793 predigte Robespierre im Klub der Fakobiner:

"Der Atheismus ist aristokratisch. Die Vorstellung von einem großen Wesen, welches über die unterdrückte Unschuld wacht und das triumphirende Verdrechen bestraft, ist ganz volksthümlich. Ich din seit dem Gymnasium ein ziemlich schlechter Katholik; ich din weder jemals ein kalter Freund, noch ein untrener Vertheidiger der Menschheit gewesen. Wenn Gott nicht existirte, müßte man ihn erstinden. Ich spreche auf einer Tribüne, wo der unverschämte Gnadet mir ein Verdrechen daraus zu machen wagte, daß ich das Wort Vorssehung gebraucht hatte."

Auch der lüberliche Danton sprach sich gegen den Atheismus aus. Nachdem derselbe im Februar 1793 seine Frau durch den Tod verloren hatte, hatte er bald nachher eine gewisse Louise Gelh, ein frommes Mädchen von sechzehn Jahren, welches eine Monarchistin war, geheirathet, und zwar hatte er, um diesen Schatz zu erlangen, sich nicht geschämt, bei einem unbeeidigten Priester in die Beichte zu gehen und vor ihm das Knie zu beugen. Kein Wunder, wenn Danton, der unter dem Pantossel einer schönen frommen Gans stand, sich über die Atheisten ärgerte!

Die Atheisten wurden nach Hebert, der sie in seinem sehr versbreiteten Blatte Père Duchêne vertrat, Hebertisten genannt. Die Sprache dieses Blattes war affektirt roh und chnisch. Im Sommer 1790 fällte Marat in seinem "Bolksfreund" (Nummer 287) über den Père Duchêne solgendes Urtheil:

<sup>\*)</sup> Thicrs, Histoire de la Révolution française, 4. Band, S. 417-422. — Frud'homme, Galerie historique des contemporains, Mous 1827.

"Dem Père Duchene fehlt es nicht an Verstande, obwohl sein mehr als ausgeweckter Ton den Sapeur der Journalisten ankündigt. Er ist zwar am Tage der Schlacht kein Spartiat, aber deßhalb ist er noch lange kein Haselbe. Man sagt, daß er den Volksfreund gerade nicht sehr gut behandelt, was ein kleines Unglück ist; indeß wosern er mit Sorgfalt auf das Wohl des Vaterlandes bedacht ist, wünscht ihm der Volksfreund nichtsdestoweniger alles Gute."

Wenn sich Hebert in seinem Blatte mit Vorliebe einer sehr rohen Sprache bediente, ist damit doch nicht der Vorwurf gerechtsertigt, daß die Hebertisten das Volk entsittlichen und entnerven wollten. Chaumette war ohnehin von einem andern Schlage als Hebert. Die oben ansgesührte, von Chaumette gegen die emanzipirten Frauen im Stadthause gehaltene Rede widerlegt jenen gehässigen Vorwurf aufs Glänzendste.

Jakob Renatus Hebert war 1755 zu Alengon geboren und stammte von armen Eltern ab, weßhalb er nur einen ganz gewöhn= lichen Schulunterricht genoffen hatte. Er tam frühzeitig nach Baris und wurde hier im Bariétés-Theater als Kontroleur der Kontremarken angestellt, verlor aber diese Stelle wegen Unredlichkeit. Er murbe nun von einem Arzte in Dienst genommen und dieser jagte ihn aus gleichem Grunde fort. Hierauf lebte er in großem Glende, bis ihm der Ausbruch der Revolution eine neue Laufbahn eröffnete. Er schrieb jest mehrere revolutionäre Pamphlets, welche seinen Namen bekannt machten. Die Broschüre: Les Vitres cassées par le véritable Père Duchesne, deputé aux états généraux (Baris 1789), erlebte vier Auflagen.\*) Er besuchte die Klubs, wo seine Beredtsamkeit, verbunden mit seiner angenehmen Gestalt, ihm Erfolg verschaffte. Da ein von dem Bostbeamten Lemaire herausgegebenes konstitutionell-monarchistisches Fournal, welches ben Titel Pere Duchene führte, den Demokraten großen Abbruch that, wurde von diesen beschlossen, unter dem nämlichen Titel ein demokratiiches Gegenblatt zu veröffentlichen. Bei diesem neuen Blatte wurde Hebert der Redakteur. Der demokraten = feindliche Geschichtsschreiber Thiers bezeichnet dieses Journal als "ein noch schmutzigeres als das Marat'sche" und sagt, daß es sich durch "seine schenßliche und ekelhafte Sprache dem Verständnisse bes niedrigsten Bobels angepaßt habe." \*\*) Indeß sprach sich Hebert in seinem Blatte im Februar 1793 gegen das Maximum und gegen die Plünderung der Kausmannsläden aus und tadelte am 10. Märg 1793 die von ben Reaktionären angestifteten Unruhen. Als er am 28. März aus bem Gefängniffe, in welches ihn nebst seinen beiden Mitarbeitern Marino und Michel die girondistische Zwölfer-Rommission hatte abführen lassen, wieder in die Rommune tam, schmudte man ihn mit einem Kranze; allein er fette denselben bescheiden der Bufte Rouffeau's aufs Sauvt, indem er bemerkte,

<sup>\*)</sup> Soust schrieb er noch: L'Ami des Soldats und des Lettrés b.......
patriotiques. — Vie privée de l'abbé Maury, ou sermons prêchés dans l'assemblée des enragés, zehn Nummern in Ottov. — Nouvelle lanterne magique 1792, 8°. — Dix-huit lettres b...... patriotiques du Père Duchesne, 8°, acht Stück. — Lettres b...... patriotiques de la Mère Duchesne, 8°.

\*\*) Thiere, Histoire de la révolution française, 4, Band, ©. 27.

daß man nur die Todten bekränzen sollte. Nach dem Sturze der Gironde sprach er sich gegen alle blutigen Maßregeln aus und machte den Vorschlag, daß Jeder, der Blut vergießen wollte, für einen schlechten eitoyen erklärt werden sollte. Ebenso wandte er sich in heftiger Sprache gegen die Plünderer und betonte die Heiligkeit des Eigenthums. Aber er machte sich den Schülern Rousseur's als Atheist verhaßt: weßhalb der Sicherheitsausschuß das Hebert'sche Journal im Oktober 1793 zu unterdrücken suchte. Das Verbot des Blattes mußte jedoch wieder aufgehoben werden, weil der mächtige Jakobiner-Klub zu Gunsten Hebert's einschritt.

Die Kommune bilbete nach dem Sturze der Girondisten zwar noch den Mittelpunkt der Pariser Sektionen; allein die Hauptmacht der Revolution stand nicht mehr bei ihr, sondern bei dem Ausschusse der öfsenklichen Wohlsahrt und beim Ausschusse der allgemeinen Sicherheit. In dem Wohlsahrts-Ausschusse sasen neun Personen. Bon diesen hießen Robespierre, Couthon und St. Just die Leute der gewaltigen Hand, während die Mitglieder Billot-Varenne, Collot-d'Herdois und Bardre die revolutionären Leute, und Prieur, Carnot und Lindet die Leute des Prüsens hießen. Unter den zwölf Mitgliedern des Ausschusses der öfsenklichen Sicherheit gab es sehr rohe Gesellen, die sich über die Schlächtereien und Einkerkerungen lustig machten. So nannte Jagot das Gesängniß einen Rock von behauenen Steinen; Vadier bezeichnete die Guillotine als Gucksensterungen, während sich Vouland der Ausdrücke beseinente: "Kopf abrasirt," "Ropf wegstibigt," "wir wollen zur rothen

Messe gehen!"

Die revolutionären Ausschüffe, eingeführt am 21. März 1793, entzogen der Kommune einen großen Theil ihrer Macht. Sie standen unter dem Sicherheits Musschuffe und ihre Bahl belief sich in gang Frankreich auf 21,500. Um 17. September wurden fie mit dem Rechte ansgestattet, verdächtige Versonen verhaften zu lassen. Das Gesetz ber Berdächtigen rührte von Cambaceres und Merlin (de Donai) her. Als verdächtig galten alle vormaligen Abeligen, welche nicht eine fortwährende Anhänglichkeit an die Revolution bewiesen hatten, sowie die vom Ronvente oder von seinen Rommissären abgesetzten und nicht wieder ein= gesetzten Beamten. Ferner galt jeder Parteiganger des Föderalismus und der Tyrannei als verdächtig. Endlich follte als verdächtig Jeder angesehen werden, der die Erfüllung feiner Staatsburgerpflichten nicht nachweisen konnte. Nachdem am 25. September durch Briez und Goupilleau ein vorsichtiger Bersuch gemacht worden war, den Wohlfahrts= Ausschuß zu beseitigen, beabsichtigte im Dezember die Kommune die revolutionären Ausschüffe unter ihre Leitung zu bringen. Selbige wurden durch das Volk in den Sektionen gewählt. Chaumette machte mit Jug und Recht geltend, daß der örtlichen Willfür Zügel angelegt werden müßten und daß Paris sich nicht ohne Nachtheil in Sektionen zersplitterte. Er verlangte, daß die revolutionären Ausschüffe sich in allen Sachen, welche die Polizei und Sicherheit anbeträfen, mit dem Rathe des Stadthaufes verständigen sollten. Indem Chaumette die Kommune vor der Ohnmacht,

ber sie anheimsies, durch den vorgeschlagenen Schritt bewahren wollte, war er vorsichtig genug, seinen Antrag durch den am Schlusse seiner Rede angebrachten Ausruf zu verschleiern: "Wir wollen uns um den Konvent schaaren!" Allein die Leute des Wohlsahrts-Ausschusses durchschauten seine Absicht und waren darauf bedacht, die in ihren Händen befindliche Macht zu behalten. Als Chaumette am 14. Frimaire (den 4. Dezember) alle Mitglieder der revolutionären Ausschüsse, um seinen Plan auszuführen, ins Stadthaus berief, lobte im Konvente Billauds Varenne höhnisch sein Zartgefühl und bewirkte, daß der Konvent seder bestehenden Behörde die Zusammenberufung der revolutionären Ausschüsse unter Androhung einer Strase von zehn Jahren Gisen verbot. Dieses Dekret des Konvents wurde sofort nach dem Stadthause gebracht, woraus Chaumette, um sich nicht strassällig zu machen, die versammelten Mitglieder der revolutionären Ausschüsse ersuchtionären Ausschüsse ersuchten Weiteres auseinanderzugehen. Hiermit war die Ohnmacht der Kommune besiegelt.

### Drittes Rapitel.

# Marie Antoinette, Elifabeth, die 21 Girondisten, Bailly, Petion und Manuel.

(Zweite Hälfte des Jahres 1793.)

Nach dem Tode Ludwig's XVI. war die königliche Familie, be= stehend aus der Witwe, der Schwester und den beiden Rindern bes hingerichteten Königs, im Tempel geblieben und daselbst seitens der Kommune anfangs sehr mild behandelt worden; allein mehrere Romplotte, welche die Befreiung der Gefangenen bezweckten, hatten hierauf eine größere Strenge nöthig gemacht. In dem einen Komplott war die Sauptperson ein exaltirter Royalist, Ramens Lepitre, und der General Jarjahes, bessen Frau sich mit der Königin hatte einschließen lassen. Lepitre hatte Republikanismus erheuchelt und war von der Kommune als Beamter im Tempel angestellt worden. Bufolge dem von ihm entworfenen Plane follten die Königin und ihre Schwägerin als Munizipal= Beamte verkleidet und die beiden königlichen Rinder als Rinder des im Tempel angestellten Lampisten flüchten. Rachdem Dieser Fluchtplan burch einen gewiffen Tison verrathen und vereitelt worden war, schmiedeten ber Kommiffar Michonis und ein intriganter Baron, welcher Bat hieß, ein neues Projekt. Aber auch dieses scheiterte, da ein Gendarm einen Bettel fand, worauf geschrieben stand: "Michonis will Euch heute Nacht verrathen. Aufgepaßt!"

Eine Proklamation des Generals Dumouriez hatte Ludwig XVII. für den Souverän Frankreichs erklärt, und der achtjährige Bursche wurde von seiner Familie ganz wie ein König behandelt. Als unn der General Arthur Disson eines Komplottes angeklagt wurde, welches die Entführung des jungen Prinzen zum Zwecke haben sollte, befahl der Wohlfahrts-Ausschuß dem Pariser Maire, den Sohn von der Mutter zu trennen. Die Trennung wurde vollzogen am 11. Juli 1793. Sie ist in den Alten des Tempelraths folgendermaßen verzeichnet:

"Die Trennung ist geschehen mit aller Sensibilität, die man unter diesen Umständen erwarten konnte, wo die Magistrate des Volks alle Rücksichten, die mit dem Ernst ihrer Amtspflichten verträglich waren.

haben walten laffen."

Natürlich war in Folge dieser Trennung Marie Antoinette sehr niedergeschlagen. Ihrem Sohne wurde, damit er sich keine Krongedanken, keine Hirngespinste in den Kopf setzen sollte, ein ehrsamer Handwerker, ein Schuhmacher, welcher Simon hieß, zum Erzieher gegeben. Dieser war ein guter Republikaner und siedelte mit seiner Frau in den Tempel über. Er spielte mit dem kleinen Prinzen Dame, lehrte ihn die Car-

magnole fingen und : "Es leben die Sansculotten!" rufen.

Den 2. August wurde die Königin aus dem Tempel ausgnartiert und in das Conciergerie-Gefängniß übergeführt. Sie war jeht achtundstreißig Jahre alt. Um 14. Oktober 1793 hatte sie vor dem RevolutionssTribunale zu erscheinen. Sechs Tage vorher war ihre Tochter durch Chaumette, Hebert und Pache vernommen worden. Auch der junge Schuster wurde durch Hebert vernommen und unterzeichnete eine Erklärung, wonach seine Mutter ihn zur Ausschweifung versührt haben sollte. Indehmachte das RevolutionssTribunal von dieser Erklärung, wegen deren sich Robespierre über Hebert sehr erbittert äußerte, keinen Gebrauch.\*) Wit der Königin wurden konfrontirt der gefangene Ex-Maire Bailly, der gefangene Ex-Prokurator Manuel, der Ex-Minister Tour und der gefangene Girondist Valaze, von denen nur die beiden Letztgenannten durch ihre Aussagen die Königin kompromittirten.

Alls Geschworene fungirten in dem Prozesse der Königin: ein Perrückenmacher, zwei Schneider, zwei Tischler, ein Schlosser, ein Limmermann, ein gewesener Gerichtsdiener, ein Chirurg, ein Maler

und ein gewisser Picard, dessen Profession nicht genannt ist.

Den Geschworenen wurden solgende Fragen gestellt: "Ist es erwiesen, daß Umtriebe gemacht worden sind, um den äußeren Feinden der Republik Unterstützung in Geld zu liesern, ihnen den Eintritt ins Gebiet des Landes zu öffnen und hier den Fortschritt ihrer Wassen zu erleichtern? — Ist Marie Antoinette von Desterreich überführt, bei diesen Umtrieden mitgewirkt zu haben? — Ist ein Komplott, welches die Entzündung des Bürgerkriegs zum Zwecke hatte, erwiesen? — Hat Marie Antoinette an diesem Komplotte theilgenommen?"

Die öffentliche Berhandlung danerte vom 14. bis zum 16. Oktober früh  $^{1}/_{2}5$  Uhr. Da die Geschworenen die Königin für schuldig erklärten,

<sup>\*)</sup> Beaulien berichtet in der Biographie Hebert's, daß Robespierre gesagt habe: "Diesem Bösewichte (Hebert) war es also nicht genug, aus ihr (aus der Königin) eine Messaline zu machen, nein, er mußte auch noch eine Agrippine aus ihr machen!" — Man hat übrigens Robespierre nachgesagt, daß er Madame Elizabeth, die Schwester des Königs, habe heirathen wollen.

wurde sie zum Tode verurtheilt. Um Tage ber Hinrichtung wurde früh 5 Uhr Rappel in allen Sektionen geschlagen, um 7 Uhr war die öffentliche Macht auf den Beinen, und um 11 Uhr erschien der Büttel, um die Königin abzuholen. Marie Antoinette wurde nicht in einer Autsche, fondern in einem gewöhnlichen Sinrichtungsfärrchen auf ben Richtplat gefahren. Sinter ihr her ging ber Scharfrichter Samfon. Derfelbe hatte ihr um die Arme eine bide Schnur gewunden, deren beiben Enden er hielt, indem er die Arme Antoinettens nach hinten zog.

Bas Madame Elisabeth anbetrifft, so wurde Dieselbe erst am 21. Floreal des Jahres II (den 10. Mai 1794) hingerichtet. Robespierre versicherte ben Pariser Buchhandler Maret, daß er sie habe retten wollen, daß aber Collot-b'Gerbois ihren Tod durchgesett habe.\*) Sie ging in einem Schub (fournée) von fünfzig Berurtheilten gur

Guillotine.

Das Revolutions-Tribunal bestand aus 16 Richtern und 60 Geschworenen. Dieselben erhielten 18 Francs Taggelber. Der Bräfident bes Tribunals war ein Jurift, Namens Hermann, ein Mann von Renntniffen; ber Bizepräsident bieg Dumas. Die bekanntesten unter ben Richtern hießen Coffinhal, Dobsen, Maire, Sellier, Foucault, Barny. Der öffentliche Unkläger hieß Fouquier-Tinville. Wenn ein Angeklagter freigesprochen wurde, erhielt felbiger eine Entschädigung.

Freisprechungen in diesen politischen Prozessen, in denen es die Feinde unschädlich zu machen galt, kamen häufiger vor, als man glauben könnte, obichon die politische Ueberzeugung der Geschworenen von derjenigen der Angeklagten meift fehr verschieden war. Durchschnittlich murbe ber britte Theil ber Angeklagten freigesprochen.

Den 24. Oktober wurden die gefangen gehaltenen Girondiften vorgeführt. Es waren folgende 21: Brissot, Vergniand, Gensonné, Duperret, Carra, Gardien, Balazé, Jean Duprat, Sillery, Fauchet, Ducos, Lasource, Duchatel, Fonfrede, Beanvais, Boilean, Bigee, Mainvielle, Lehardy, Antiboul, Lacaze. Sie wurden nicht sowohl wegen ihrer politischen Meinungen, als wegen ihrer Betheiligung an den Bersuchen bes Burgertriegs, zu benen biefe Meinungen geführt hatten, gerichtet. Nachdem die Berhandlung fünf Tage gedauert hatte, wurde den Geschworenen durch den öffentlichen Antläger ein neues Geset des Konvents, betreffend die Beschlennigung der politischen Aburtheilungen, verlesen. Auf den Antrag des graufamen Robespierre hatte der Konvent beschlossen, daß die Geschworenen allemal nach dreitägiger Berhandlung gefragt werden follten, ob fie hinreichend aufgeklart waren, und daß, wenn fie diese Frage bejahten, die Verhandlung geschlossen werden sollte.\*\*) Erst am 30. Oktober Abends um 6 Uhr jedoch erklärte Autonelle, der Bormann der Geschworenen, daß die Debatten geschlossen werden könnten. Das Verditt ber Jury lautete auf Schuldig und war einstimmig.

<sup>\*)</sup> Beaulieu, Essais historiques sur la Révolution de France, 6. Band,

Anmerkung auf Seite 10.

\*\*) Louis Blanc, der Partei für Maximilian Robespierre ninmt, sucht biesen rein zu waschen und schiebt auch in diesem Falle die Schuld auf Andere, nämlich auf Chaumette, Hebert und die Deputationen der vollsthümlichen Bereine.

das Todesurtheil um Mitternacht verkündet wurde, suchten sich die Verurtheilten dadurch zu retten, daß sie dem anwesenden Volke Assignaten zuwarsen und es um Hüsse anriesen. Das Volk stampste aber die Assignaten verächtlich mit den Füßen. Balaze erdolchte sich im Gerichtssaale, worauf das Gericht entschied, daß sein Leichnam mit den lebendigen Mitverurtheilten zusammen nach dem Richtplatze gefahren werden sollte. Diese Fahrt geschah am solgenden Tage auf fünf Karren. Die Verurtheilten umarmten sich am Fuße der Guillotine und starben mit einem Freiheitsgesange, dessen Kefrain lautete: "Lieber den Tod, als die

Anechtschaft!"

Am 10. November wurde der Cz-Maire Bailly hingerichtet. Nachdem derselbe seine Stelle als Maire niedergelegt hatte, hatte er zu Nantes im Hause Villenaire's zurückgezogen gelebt und hier die Sinsührung der Republik, sowie die Hinrichtung des Königs ersahren, worauf er um seiner Sicherheit willen sich dei seinem Freunde Laplace in Melun verdorgen halten wollte. Allein eine Ubtheilung der Revolutions-Armee kam ihm zuvor, verhaftete ihn und brachte ihn nach Paris, wo er aus dem Gesängnisse nur einmal herausgesührt wurde, um im Prozesse der Königin Zeugniß abzulegen. Begreislicherweise wurde er, weil er im Verein mit Lafayette den 17. Juli 1791 auf dem Marsssselbe das Volk hatte niedermeheln lassen, zum Tode verurtheilt. Sche er hingerichtet wurde, verbrannte man vor seinen Augen die rothe Fahne, die er bei der Niedermehelung des Volkes entsaltet hatte. Man ließ ihn eine lange Todesangst ausstehen, und er zitterte; doch kam, wie er sagte, dieses Zittern nur von der Kälte und dem herabströmens den Regen.

Was den am 2. Juni 1793 verhafteten Er-Maire Petion anbetrifft, so war dieser mit anderen Girondisten aus Paris nach Caen entkommen, wo er die Jahne des Aufstandes der Departments gegen Baris aufpflanzen half. Allein die Foderalisten vermochten dem zentralistisch zu Werke gehenden Konvente nicht zu widerstehen. Im Juli 1793 bewirkte die Riederlage von Vernon, daß sich die flüchtigen Girondiften nach der Bretagne zogen, von wo fie fich in den Guben Frankreichs zerstreuten. Nebst Buzot und Barbaroux kam Petion bis vor die Thore von Bordeaux. Da aber diefe Stadt sich schon dem Konvente unterworfen hatte, wagten sich die Flüchtlinge nicht hinein, sondern verbargen sich bei Freunden Guadet's zu St. Emilion. fie sich hier entbeckt glaubten, verließen sie am 17. Juni 1794 ihr Bersteck wieder, und nach einiger Zeit, im Juli 1794, wurden auf einem Getreidefelde bei St. Emilion die halb von Wölfen verzehrten Leichname Buzot's und Petion's gefunden. Man weiß nicht, ob Buzot und Petion sich selbst getödtet haben, oder ob sie verhungert und dann von den wilden Thieren gefressen worden sind, oder ob die Wölfe sie umgebracht haben.

Am Ende des Jahres 1793 wurde auch der Ex-Prokurator Manuel zum Tode verurtheilt. Seine Handtverbrechen bestanden darin, daß er die Flucht des Fürsten de Poix erleichtert, sich der Einkerkerung der königlichen Familie in den Tempel widersetzt, beim Hören des gegen Andwig XVI. ergangenen Todesurtheils laut geschluchzt und an den

September-Maffacres theilgenommen hatte. Mannel ftarb feig.

Wir müssen noch bemerken, daß die Kommune, gleich den Pariser revolutionären Klubs, hin und wieder sich von unreinen Elementen zu reinigen suchte. Bei solchen Keinigungen hatte Jeder nachzuweisen, auf welche Art er zu seinem Bermögen gelangt sei. So wurde den 14. September 1793 der von uns bei der Schilderung der Ereignisse vom 10. August 1792 schon erwähnte Sulpiz Huguenin im Generalrath der Kommune wegen Erpressung angeklagt. Bie Prudhomme angibt, hatte Huguenin zwöls Wagen voll Möbel, Gemälde und kostdare Essekten aus den fürstlichen Schlössen Belgiens nach seiner Wohnung im Fandourg St. Antoine bringen lassen. Die Anklage gegen ihn schien somit begründet zu sein. Er berief sich jedoch auf seine der Kevolution gesleisteten manchsachen Dienste und entging dadurch der Verurtheilung. Seitdem bekleidete er kein öffentliches Amt mehr und starb 1803 in der Vergessenheit.

Der Eigenthumsfeind Jacques Roux wurde den 9. September 1793 aus der Kommune wegen angeblicher Betrügerei ausgestoßen. Den 15. Januar 1794 kam er vor die korrektionelle Polizei, die ihn dem Revolutions=Tribunale überwies. Aus Berzweiflung brachte er sich im Bicetre-Gefängnisse fünf Messerstiche bei, an deren Folgen er

ben 20. Januar 1794 ftarb.

Fourdan den Kopfabschneider, der im Süden Frankreichs beim Verkauf der National-Güter großartige Schwindeleien und Unterschleise verübt haben sou, ließ Robespierre hinrichten, nachdem der Volksverein von Avignon unterm 28. Floreal des Jahres II (17. Mai 1794) in einer Petition den Konvent dringend um die Bestrafung dessehen ersucht hatte. Den Namen "Kopfabschneider" (coupe-tête) hatte Jourdan daher, daß er in der Nacht vom 5. zum 6. Oktober 1789, als das Pariser Volk den König von Versailles holte, im Versailler Schlosse den beiden Leibgardisten Deshuttes und Varicourt die Köpfe abgeschnitten hatte. Fet wurde sein eigner Kopf abgeschnitten.

### Viertes Rapitel.

## Robespierre bricht die Macht der Pariser Kommune.

(Dezember 1793 bis März 1794.)

Maximilian Marie Fibor von Robespierre, geboren den 6. Mai 1758 zu Arras, hat gleich anderen Männern der Revolution die Ehre gehabt, daß er von den Geschichtsschreibern der Reaktion für den Schrecken, den er den Bevorrechteten Europa's eingeslößt hat, reichlich mit Schmähungen bedacht worden ift. Nach seinem Sturze erlitt er das gewöhnliche Schickfal der Befiegten, indem alles mögliche Bofe auf bas Haupt des Todten gehäuft wurde. Madame Staël schreibt ihm grünliche Abern, aber boch schon im Anfange der Revolution, wo sie ihn bei ihrem Bater traf, bemotratische Gesinnung zu. Man hat ihm nicht nur Undankbarkeit gegen die Wohlthäter seiner Jugend, die Geiftlichen, die ihm eine Freistelle im Collège Louis le Grand zu Paris verschafft hatten, schuldgegeben, sondern sogar behauptet, er habe sogar seine Schwester Charlotte, mit der er doch im Gegentheil im besten Ginvernehmen stand, guillotiniren laffen wollen.\*) Wenn felbst seine Feinde nicht leugnen konnten, daß er sich jeder Ausschweifung enthielt, so hat man doch einestheils ausgestreut, er habe die Orgien der vornehmen Prostituirten St. Amaranthe besucht, sich daselbst im Bein berauscht und bann seine Plane ausgeplaudert, und anderntheils hat man behauptet, er habe nur deßhalb so große Enthaltsamkeit geübt, weil in seiner Familie die Schwindsucht erblich gewesen sei. Robespierre war und blieb arm; er beutete die Revolution nicht zu seinem pekuniären Bor= theile aus. Als er 1789 in die Reichsstände gewählt war, mußte er, um die Reise nach Paris unternehmen zu können, gehn Louisd'or und einen Roffer borgen; seine Effetten bestanden in 6 Taschentüchern, 6 Rragen und 6 Hemden, wovon die meisten noch gut waren. Bei seinem Tode war er nicht viel besser ausgestattet. Er trug nie eine rothe Müte, fleidete sich nie wie ein Sansculotte, sondern behielt die aristokratische Kleidung, wie selbige vor der Revolution gebräuchlich gewesen war. Dbichon er klein und unansehnlich, eher häßlich als hübsch war, schwärmten für ihn bennoch die Frauen. Trot seiner Armuth war er ber Bestechung unzugänglich.

Aber er war äußerst eitel und ehrsüchtig. Daher hob er immer in seinen Reden seine Verdienste hervor und stellte sich als den einzigen Retter Frankreichs, den von den Dolchen der Revolutionsseinde bedrohten Tugendhelden hin. Schon in der Konstituirenden Versammlung, in welcher er gegen zweihundert Reden hielt, that er sich hervor und zwar erregte er die allgemeine Ausmerksamkeit gleich in der ersten Zeit, als es sich um die Vereinigung der drei Stände und die Abstimmung nach Köpfen handelte. Selbst sein Feind Stephan Dumont gibt ihm das Zeugniß, daß er schon damals Demokrat war. Indes war Robespierre in der ersten Zeit der Revolution nicht ganz mit sich im Reinen. Daher sprach er sich bei den langen Verhandlungen über den Code penal nachsprucksvoll für die Abschaffung der Todesstrafe aus, während er später

<sup>\*)</sup> Die gehässige Verleumdung ist aus einer Verwechselung mit seinem Bruder Augustin (Robespierre dem Jüngern) entsprungen. Letzterer, der als Prokonsul des Konvents dei der Belagerung von Toulon war, hatte daselbst mit seiner Schwester Charlotte einen heftigen Auftritt. Charlotte hatte sich nämlich dort eingesunden und spielte, indem sie hoch zu Roß erschien und vierspännig suhr, die große Dame, worauf ihr durch Augustin dieses unrepublikanische Betragen ernst untersagt wurde. Augustin Bon Joseph von Robespierre, ebenfalls Advectat, war sieben Jahre jünger als sein Bruder. Er war, wie dieser, im Collège Louis le Grand erzogen.

ben Schrecken als das Mittel der Tugend befürwortete. Ebenso hielt er in der Konstituante eine Rede für die Einführung des allgemeinen Stimmrechts, wogegen er später im Konvente die Herrschaft der Minosritäten, die Distatur der revolutionären Regierung, pries. Auch gab er 1791 ein Journal: Le Desenseur de la Constitution ("Der Berstheidiger der Konstitution") heraus: was ebenso wenig mit der Demostratie harmonirte, wie sein Amt als Staatsanwalt. Wenn Louis Blanc sagt, er habe als Staatsanwalt nicht eigentlich sungirt, da die neuen kriminellen Tribunale erst im Februar 1792 ins Leben getreten seien, so ist hiergegen einzuwenden, daß Kodespierre seine Stelle erst im April 1792 niederlegte und also doch wenigstens zwei Monate wirklich als konstitutioneller Staatsanwalt thätig sein mußte. Zweiselhaft besnahm er sich auch nach der Flucht des Königs; denn er sagte am 13. Juli 1791 auf der Rednerbühne im Klub der Jakobiner, daß er weder Monarchist, noch Kepublikaner sei.

Als die Girondisten, nachdem die Gesetzgebende Versammlung zusammengetreten war, die Regierung zum Ariege trieben, um die Situation zu klären und das verrätherische Königthum zum Falle zu bringen, trat Robespierre im Jakobiner=Alub so hartnäckig und heftig gegen die Kriegs=Politik auf, daß der Girondist Brissot, der einst mit ihm zussammen beim Pariser Prokurator Nolleau Clerc gewesen war, in seinem Journal "Patriot" den 18. April 1792 schrieb: "Die Meinungen des Publikums sind über Herrn von Robespierre getheilt. Die Sinen halten ihn für verrück, die Andern schreiben sein Benehmen verletzer Sitelkeit zu, eine dritte Partei glaubt ihn durch die Zivilliste vorgeschoben. Wir glauben niemals an eine Bestechung, so lange sie nicht erwiesen ist."

Die Bolksblätter nahmen damals Robespierre in Schutz. Namentlich traten Hebert und Marat für ihn ein. Da Marat ihn nicht persönlich kannte, stattete er ihm einen Besuch ab und schrieb dann in seinem "Bolksfreund": "Diese Zusammenkunst bestätigte mich in der Meinung, die ich immer über ihn gehabt habe, nämlich: daß er mit der Bildung eines weisen Senators die Unbestechlichkeit eines wirklich redlichen Mannes und den Eiser eines wahren Patrioten verbindet, aber daß ihm die Einsicht und Kühnheit des Staatsmannes sehlt."

Schon auf dem Collège war Robespierre von seinen Prosessioren der "Römer" genannt worden. Sein Kops war mit Beispielen aus der Zeit der griechischen und römischen Republik vollgestopft und jene alten Republiken schwebten ihm, indem er von den ganz verschiedenartigen sozialen Berhältnissen absah, wie den übrigen reinen Republikanern als Muster vor. Cato und Cicero galten ihm als Autoritäten. Aber eine noch größere Autorität bildete sür ihn Jean Jacques Rousseau, dessen "Gesellschafts-Bertrag" und "Emil" im Jimmer des Wohlsahrts-Aussschusses sortwährend auf dem Tische lagen. Nebendei verehrte er auch Montesquien sehr hoch, der als die charakteristische Eigenschaft der Republik die Tugend bezeichnet hatte. War Robespierre doch selber ein Tugendheld, nämlich ein Mann der Enthaltsamkeit, ein abgesagter Feind des Lugus, immer mit demselben blanen Rock, mit derselben gelben

Weste besleibet. Er sah nicht ein, daß die Tugend der reinen Republik in der Luft schwebt, daß das Bolk, wenn es nicht durch das Elend den Strasgesängnissen anheimsallen soll, Etwas mehr als abstrakte Tugend braucht, und daß die Sittlichseit eine nachhaltige materiellen Grundslage ersordert. Er erkannte nicht, daß die massenhafte Eigenthumsveränderung, durch welche die Verschiedung der materiellen Stützpunkte eines Staats bewirkt wird, die Ursache von den Revolutionen der unter andern Bedingungen ausgewachsenen Gemeinwesen ist, und daß die neuen revolutionären Joeen unmerklich und unbewußt aus der Eigenthumsverschiedung hervorgegangen sind. Darum wollte er das Volk mit der Tugend abspeisen. Zur Besessigung dieser Tugend brauchte er den Schrecken. Er sagte also:

"Wenn die Triebkraft der volksthümlichen Regierung im Frieden die Tugend ist, so ist die Triebkraft der Bolksregierung in der Revolution die Tugend und der Schrecken: die Tugend, ohne welche der Schrecken unheilvoll ist; der Schrecken, ohne welchen die Tugend ohnmächtig ist. Der Schrecken ist weiter Nichts, als die rasche, strenge, unbeugsame

Gerechtigfeit."

Begreiflicherweise mußte, wenn der "darbenden Tugend" nicht materiell nachhaltig nachgeholsen wurde, "im Frieden" der religiöse Glaube ihre Stüte werden. Nobespierre hielt es nun mit Rousseau, der in seinem "Gesellschaftsvertrage" (IV. Buch, 8. Kapitel) vorgeschrieben hatte:

"Es gibt ein rein staatsbürgerliches Glaubensbekenntniß, bessen Artikel sestzustellen dem Souverän zukommt, und zwar sind diese Artikel nicht gerade als religiöse Glaubenssätze, sondern als das gesellschaftliche Leben sördernde Gesinnungen anzusehen. . . Die Glaubenssätze der staatsbürgerlichen Religion sollen einsach, in kleiner Anzahl, kurz und bündig, ohne Erklärung und ohne Anslegung sein. Das Borhandensein der mächtigen, einsichtigen, gütigen, vorhersehenden und fürsorgenden Gottheit, das zukünstige Leben, das Glück der Gerechten, die Bestrasung der Bösen, die Heiligkeit des gesellschaftlichen Vertrags und der Gesetze das sind die positiven Glaubenssätze."

Wenn nun Nobespierre mit dem Gedanken schwanger ging, die von Rousseau vorgeschriebene Staatsbürger-Religion einzuführen und von Staatswegen den Glauben an ein höchstes Wesen, sowie an die Unsterblichkeit der Seele dekretiren zu lassen, so mußten ihm die Hebertisten, weil sie die menschliche Vernunft als die einzige Vernunft hinstellten und alles Uebernatürliche, Gespenstische und Außerweltliche verspotteten, um so mehr zum Grenel gereichen, als sie zugleich seiner Eitelkeit den Weg verlegten, sich als weisen Gesetzgeber und frommen Hohenpriester der französischen Nation aufzuspielen und aufzublähen.

Die Atheisten waren die vorwärts treibende Kraft der Revolution; ihre Hauptrepräsentanten Pache, Chaumette und Hebert waren um so gefährlicher, als dieselben an der Spize der revolutionären Pariser Kommune standen. Die Noth des Volks konnte sie leicht auf Reuerungssgedanken bringen; denn die schweren revolutionären Schläge erfolgten bisher immer, wenn das Pariser Bolf zu murren ansing und unruhig

murbe.

Der Winter von 1793 bis 1794 war außerordentlich streng. Die Stadtbrunnen froren ein, und da in Paris das Trinkwasser gekauft werden muß,\*) verlangten die Wasserträger, welche das Wasser weit zu holen hatten, für den Gang 15-20 Sous. Weil wegen bes Gifes auf ber Seine keine Solzkohlen zum Beizen ber Bimmer mehr ankamen, mußte fich bas Bolf Bolg aus ben Balbern von Bincennes, Bonlogne, Mendon, St. Cloud und Berrières herbeischleppen, wenn es nicht erfrieren wollte. Das Brot war fo felten, daß fich vor den Baderladen icon por Tagesanbruch die Frauen in dichten Reihen hinter einander aufftellten. Es war Mangel an Butter und Giern, an Sulfenfruchten und Reis. Da aus der verwüsteten Bendee keine Ochsen mehr nach Paris gebracht wurden, sah sich bie Kommune zu einer Bekanntmachung veranlaßt, wonach auf jeden Mund ein Pfund Fleisch alle zehn Tage festgesetzt wurde. Auch gerieth man auf den Gedanken, an die Staatsburgertugend des leeren Magens sich zu wenden und ein republikanisches Kaften anzuordnen. Es girkulirten allerlei Gerüchte über die Urfachen Diefer Noth. Die Reaktionare verbreiteten Panphlets, welche alle Schuld dem Konvente aufbürdeten, während die Revolutionare die Sungers= noth ben Aristofraten ichuldgaben Die hauptursachen der Theucrung lagen jedoch in den inneren Unruhen und dem äußern Krieg, in der durch den Berkauf der Nationalgüter herbeigeführten Spekulation und Schwindelei und in der unabläffig zunehmenden Maffe Affignaten. Was biefes revolutionare Papiergeld anbetrifft, fo wurden, um es ganglich zu entwerthen, von der englischen Regierung Millionen deffelben gefälscht und bon ber Schweiz aus in Frankreich verbreitet. Bur Befeitigung ber Theuerung ichlug Dubois-Crance in einer Brofchure die Errichtung von obrigkeitlichen Verkaufs-Magazinen, wo bas Bolk zu den Erzeugungstosten, mit einem geringen Aufschlag für Magazinirung und Ueber-wachung, sollte Nahrungsmittel kaufen können, für alle Ortschaften der Republit var, und in einer andern Broschüre suchte der Bebertift Momoro den Beweis zu liefern, daß das Magimum durchführbar fei. Die Schrift Dubois-Crance's führte den bestechenden Titel: "Das Brot um 2 Sous in der ganzen Republik." Bugleich fertigte eine durch Detret vom 11. Brumaire (1. November) eingesetzte "Kommission der Substanzen und bes Proviants ber Republit" ftatiftische Tabellen an, worauf Folgendes stand: 1) der Preis, den jede Waare am Orte ihrer Produktion im Jahre 1790 gegolten hatte; 2) der Preiszuschlag für jede Stunde des Transportes vom Erzeugungs- zum Konsuntions-Plate; 3) der Gewinn der Großhandler, zu 5 Prozent berechnet; 4) der Gewinn der Rleinhändler, zu 10 Prozent berechnet. Somit beschäftigte man sich ernstlich mit der Lösung der Preisfrage, eines fehr wichtigen

<sup>\*)</sup> Für das Bolt gibt es jest in den verschiedenen Stadttheilen Wasserleitungen, die täglich eine Stunde sließen und unentgeltlich Wasser liesen, joust
aber abgeschlossen sind. Die Hauseigenthümer, welche in ihren Hausern eine Brunnen, resp. eine Wasserleitung haben, erlauben nicht, daß Jedermaum bei ihnen Wasser holt. Sin Eimer Wasser fostet jest bei den Wasserträgern gewöhnlich 2 Sous = 10 Pfennige. Die össentlichen Brunnen für die Wasserträger waren damals häusiger als jest. Siehe Paris Ausde, Paris 1867, 2. Band, S. 1626—31.

Theiles der großen sozialen Fragen. Seit dem September 1793 war Camille Baboenf, der zu St. Quentin geborene Sohn eines Salzsteners Beamten, eines alten Unteroffiziers, nach Paris gekommen, nachdem ihn das Tribunal von Amiens wegen vorgeblicher Fälschung ungerecht zu zwanzig Jahren Eisen verurtheilt hatte.\*) Er wurde in der Lebenssmittel-Kommission der Pariser Kommune angestellt und denunzirte in dieser Stellung eine Konspiration, welche ihm zusolge bezweckte, die Stadt

Paris auszuhungern.

Die Hebertisten wurden von Robespierre und Danton auf gleiche Weise gefürchtet, denn jeder von ihnen beiden spekulirte darauf, der Herrscher Frankreichs zu werden. Obschon der tugenhafte Robespierre den lüderlichen Danton, von dem er wußte, daß derselbe nicht nur unter dem Königthume Geld vom Hose empfangen, sondern auch nach dem Sturze des Königs als Justizminister und als nach Belgien zusammen mit Lacroix gesandter Kommissär bedentende Geldsummen dem Staate unterschlagen hatte,\*\*) zur Strase ziehen zu helsen verpslichtet gewesen wäre, vertheidigte er am 3. Dezember ihn im Jakobiner-Klub dennoch aus Haß gegen die Hebertisten und verhinderte die Ausstoßung desselben. Ebenso vertheidigte er in dem nämlichen Klub die Dantonisten Camille Desmonlins und Philippeaux. Er ging also mit Danton Hand in Hand, um mit ihm vereint die Hebertisten, die weitestgehenden Resvolutionäre, zum Falle zu bringen.

Indem Danton und Robespierre ihre persönlichen Zwecke versfolgten und jeder nach der Thrannis strebte, mußten sie der Weitersentwickelung der Revolution ein Ziel zu setzen suchen. Zunächst handelte es sich darum, den General Ronsin, welcher zu Paris die Revolutionszurmee besehligte, abzuthun. Es wurde daher am 17. Dezember 1793 im Konvente ein Dekret durchgesett, welches die Verhaftung Vincent's, des General Sekretärs des Krieges, anordnete. Selbiger wurde beschuldigt, ein schreckliches Plakat Ronsin's angesertigt zu haben. Was Konsin selbst anbetras, so erhob man gegen ihn die vage Anschuldigung, daß er sich wie der Herr von Paris benähme. Daher wurde auch die

Berhaftung Roufin's beschloffen; ebenso biejenige Maillard's.

Der Dantonist Camille Desmonlins gab ben 5. Dezember ein alle halben Dekaden erscheinendes Blatt heraus, betitelt: Le Vieux Cordelier ("Der alte Cordelier"), worin den Hebertisten der Krieg gemacht und der Revolution zum Rückzuge geblasen wurde. Die beiden ersten Rummern erhielt Robespierre, ehe sie im Druck erschienen, zur Korrektur

<sup>\*)</sup> Die Verurtheilung wurde später durch ein Dekret des Konvents kassirund die Prozedur gegen Baboeuf vor das Tribunal zu Laon verwiesen, welches am 18. Juli 1794 ihn freisprach. Die ihm schuldgegebene Fälschung sollte beim Zuerkennen eines Nationalguts von ihm verübt worden sein.

<sup>\*\*)</sup> Die Beweise gegen Danton sind geliefert in den Memoiren von Bertrand de Moleville, in der Histoire parlementaire Band 32, in einer unter den Papieren Lafanette's ausgefundenen desfallsigen Kotiz, in den Memoiren von Brisot, in der Memoiren von Garat, in der Korrespondenz Mirabeau's mit dem Grafen von Lamarck, sowie in einem von Kobespierre herrührenden, im Jahre 1841 gedruckten Manustripte.

und er billigte dieselben. In der dritten Rummer (vom 15. Dezember) griff Camille ganz offen die Revolutions-Regierung zur großen Freude der Reaktionäre an. Als am 20. Dezember an der Barre des Konvents reaktionäre Frauen erschienen und um ihre verhafteten Verwandten jammerten, ließ Robespierre durch den Konvent die Einsetzung eines sogenannten "Ausschusses der Gerechtigkeit" beschließen, welcher vom Wohlfahrts- und Sicherheits-Ausschusse und diesen beiden Ausschüssen das Resultat seiner Nachforschungen unterdreiten sollte. Das war ein versteckter Angriff Robespierre's gegen seine Kollegen in den Ausschüssen, ein Mißtranens-Votum gegen dieselben. Camille Desmonlins schlug nun seinerseits im "Alten Cordelier" im Interesse der Reaktion einen "Ausschuß der Milde" vor und zog ganz offen gegen

die Revolution zu Felde.

Hierdurch aber erlangten die Hebertisten wieder Stärke; denn alle aufrichtigen Revolutionäre nußten sich sagen, daß die Dantonisten sür eine Reaktion arbeiteten. Mittlerweile war der energische Revolutionär Collot d'Herbois von Lyon zurückgekehrt und bildete im Wohlfahrtssuhssschusse konspierre ein Gegengewicht. Robespierre fand es daher für gerathen, die Dantonisten im Stiche zu lassen, da ja sein mit ihnen abgeschlossenes Bündniß ohnehin nicht aufrichtig gemeint war und folglich von keiner Dauer sein konnte. Den 7. Januar 1794 brach also Robespierre mit Desmoulins im Klub der Jakobiner und schlug die Verbrennung des Journals "Vienz Cordelier" vor, indem er zusgleich Camille dadurch beseidigte, daß er ihn großväterlich behandelte. Dieser antwortete nicht nur, daß "Verbrennen keine Widerlegung" sei, sondern er rächte sich auch an Robespierre, indem er in Nummer 7, die zwar nicht gedruckt wurde, aber als Manuskript zirkulirte, Robespierre lächerlich machte.

Ronfin und Vincent waren gang unschuldig eingekerkert worden. Den Antrag auf ihre Verhaftung hatte Fabre d'Eglantine, der seitbem selbst verhaftet und wegen Fälschung unter entehrende Anklage gestellt war, im Konvente eingebracht. Gegen Ronfin lagen allerdings Denunziationen seitens des Dantonisten Philippeaux vor, allein Niemand schenkte benfelben Glauben. Beil gegen die Berhafteten fein Beweis erbracht werden fonnte, drängte am 28. Januar Leonhard Bourdon den Alub der Jakobiner, zu Gunften derselben zu interveniren. Mlein der tugendhafte Robespierre sprach sich gegen eine solche Intervention aus und beredete die Zakobiner, sich nicht einzumischen, indem er henchlerisch vorwandte, man muffe, da keine stichhaltigen Beweise vorlägen, es der öffentlichen Behörde überlaffen, die Unschuld Roufin's und Bincent's darzuthun. Mis fich jest die Hebertisten mit einer Betition an den Konvent wandten, wurde diese Betition dem Sicherheits-Ausschusse überwiesen, der einen für die Gefaugenen günstigen Bericht erstattete. Den 2. Februar 1794 ichlug bemgemäß Boulland vor, die Berhafteten in Freiheit zu feten, da der Sicherheits-Ausschuß teine Belaftungs-Dokumente besite. die Freilassung erhoben die Dantonisten heftige Opposition, während Danton felber, um als ichlaner Juchs die übeln Folgen der gescheiterten Intrigne von sich abzulenken, sich für die Freilassung aussprach. Endlich

famen die Berhafteten wieder auf freien Jug und wurden von ihren

Freunden mit Musik aus dem Gefängnisse abgeholt.

Robespierre ging nun seinen eignen Tugendweg, um zur Herrschaft zu gelangen. Damit die Blöße, die er sich durch seinen Bund mit den Dantonisten gegeben hatte, bemäntelt und verwischt würde, sagte er, man müsse keinen Moderantismus betreiben, aber Mäßigung (Moderation) üben. Die inneren Feinde des französischen Bolks seien in zwei Rottungen getheilt: die eine derselben treibe zur Schwäche, die andere zum Erzesse, die eine wolle die Freiheit in eine Bakhantin, die andere wolle sie in eine Prostituirte verwandeln. Die Tugend sei die Seele der Demokratie. "Milde für die Royalisten, rusen gewisse Leute, Gnade sür die Bösewichter. . . . Nein, Gnade für die Unschuld, Gnade für die Schwachen, Gnade für die Unglücklichen, Gnade für die Menscheit!"

Das hieß mit andern Worten: Ich allein habe über das in der Republik einzuhaltende Verkahren zu entscheiden, und wer nicht mit mir geht, der gehört zu einer der beiden Rottungen — zu den inneren

Feinden, die im Namen der Tugend geköpft werden sollen.

Gine ziemlich große Angahl Bebertiften ftaken noch in den Gefängniffen und blieben in benfelben. Da die Partei nun von ihren Gefangenen Liften anfertigte, wurde ausgesprengt, daß ein neuer 2. September vorbereitet würde. Natürlich waren die Hebertisten wegen der gegen sie erhobenen Verfolgungen erbittert, stichelten gegen Robespierre, verschleierten im Alub der neuen Cordeliers, wo sie dominirten, bas dort aufgehängte Verzeichniß der Menschenrechte und machten sich einstweilen barauf gefaßt, daß fie würden gum Aufftande ichreiten muffen. So fagte u. A. Hebert in dem genannten Klub: "Die Menschen, welche man am Meisten fürchten muß, find nicht die Diebe; nein, es find die Ehrgeizigen, die Chrgeizigen! Es find folche Menschen, welche Andere vorschieben und sich hinter dem Vorhange halten, Denschen, die herrschen wollen. Aber die Cordeliers werden es nicht bulden." - Hebert nannte Robespierre nicht mit Namen, allein er bezeichnete ihn hinlänglich, fodaß Jedermann wußte, wen er meinte. Er ichloß seine Rede mit den Worten: "Die Insurrektion! Jawohl, die Infurreftion!"

Aus der Erklärung, die Herrschaft Robespierre's nicht dulben und nöthigenfalls zur Insurrektion schreiten zu wollen, wurde den Hebertisten ein todeswürdiges Verbrechen gemacht. Obwohl sie keinen bestimmten Aufstandsplan entworfen hatten, wurde ihnen gleichwohl ein Komplott angedichtet, und der von Robespierre beeinflußte Wohlfahrts-Ausschuß sandte Varere auf die Rednerbühne des Konvents, um zu fordern, daß man gegen die Verschwörer Untersuchung einleiten solle. Der Antrag Bardre's, unterstützt vom Dantonisten Tallien, wurde angenommen. Umsonst suchte Collot-d'Herbois die Hebertisten zu retten. Den 23. Ventôse (13. März) hielt Robespierre's Handlanger und Freund St. Just gegen sie im Konvente eine wüthende Rede, und während der Nacht wurden die Führer der Hebert'schen Partei, nämlich Hebert, Konsin, Vincent, Momoro, Ducroquet und Laumur, verhaftet. Zu den schon Genannten kamen noch hinzu: Vourgeois, Mazuel, der Bauquier

Rock, Leclerc, Dessieux, die Frau des General's Ductincau, Proly, Peregra, Dubuisson und endlich auch der "persönliche Feind Gottes", der deutsche Weltrepublikaner Anacharsis Clook, den Robespierre schon als einen Abeligen und Reichen hatte aus dem Alub der Jakobiner ausstoßen lassen.

Die gleißnerische Posse des gegen sie aufgespielten Prozesses bauerte drei Tage. Den 4. Germinal (den 24. März) wurden sie hins gerichtet. Der herbeigelaufene reaktionäre Pöbel verhöhnte Hebert auf dem Schaffot. Besonders muthig starben Rousin und Clook. Den

27. Marz wurde auch die Revolutions-Armee aufgelöft.

Louis Blanc, der Robespierre gewöhnlich rein zu waschen sucht,

fagt im 10. Bande, Seite 274:

"Daß sich unter den Hebertisten eine Mevolution anzettelte, oder doch wenigstens, daß sich dieselben dazu bereit hielten, ist gewiß. Aber was war ihr definitives Ziel? Aus den Beweißestücken und Debatten ihres Prozesses geht hervor, daß die revolutionäre Armee unmerklich in Paris konzentrirt werden sollte; daß man in den Gesängnissen Listen mit Auserwählten und Listen mit Prostribirten ansgefertigt hatte; daß man in einem gegebenen Momente daselbst salsche Patronillen einführen, die im Boraus markirten Opfer erwürgen und die Berschworenen auf Paris wersen wollte; daß ein Chef eingesetzt werden sollte unter dem Namen Oberrichter, und daß dieser Chef, mit einer absoluten Diktatur bekleidet, das jüngste Gericht zu verkünden aufgerusen werden sollte. Konsin würde — und wäre es auch nur auf einen Tag gewesen — der Cromwell dieser Bewegung geworden sein. Der Oberrichter, wie man sich zusschlichtere, war Pache, ohne daß des wiesen ist, daß er zum Komplott gehört hat."

Jeder Menich, der noch jeine gejunden funs Sinne hat, kann eins sehen, was es mit einer sogenannten Berschwörung, deren oberster Chef nicht zum Komplott gehört, auf sich hat! Die Hebertisten wurden geswordet, weil sie Atheisten waren und den beiden Prätendenten Danton

und Robespierre im Wege ftanden.

Pache wurde nicht mit abgeschlachtet, aber als Maire abgesetzt und als Verdächtiger verhaftet. Chaumette wurde erst einige Tage nach seinen Freunden arretirt und den 13. April 1794 hingerichtet. Ihm wurde unter Anderm vorgeworfen, er habe das Pariser Volk aushungern wollen, eine Beschuldigung, auf die zu antworten er mit Recht unter seiner Würde hielt.

Indem Kobespierre die seinem Herrschaftsplane entgegenstehenden atheistischen Republikaner abschlachtete, wollte er sich zugleich für die Zeit seines Staatsstreichs die Pariser Kommune dienstbar machen. Zu diesem Behuse wurde sie ganz umgestaltet und mit Werkzeugen Robespierre's besetzt. Auf diese Weise eröffnete Robespierre die Reaktion, die ihn freilich nicht auf den Thron erhob, sondern seine eigne Hinrichtung herbeisührte.

### Fünftes Rapitel.

## Der Staatsstreich Robespierre's und der Untergang der Kommune.

(Vom März bis Juli 1794.)

Robespierre herrschte im mächtigen Alub der Jakobiner: er wollte auch in der Kommune herrschen. Daher brachte er vermittelst seines Einflusses an die Stelle Pache's und Chaumette's seine beiden Kreaturen

Flenriot=Lescot und Payan.

Jean Baptist Eduard Fleuriot-Lescot war ein 1761 zu Brüssel geborener Belgier, der bei den Resormen des Kaisers Joseph II. an den Unruhen Bradants theilgenommen hatte und in Folge hiervon nach Paris gestüchtet war, wo er als Architekt lebte, sich hin und wieder auch mit Skulptur beschäftigte und seit 1788 in allen Bolksbewegungen austrat. Wie ein Zeitgenosse von ihm sagt, zeichnete er sich noch mehr durch die Bucht seines Armes, als durch die Kraft seiner Beweisssührung aus. Nachdem er Kommissär dei den öffentlichen Arbeiten geworden war, ließ er sich unter die Jakobiner ausnehmen und verband sich eng mit Robespierre, der ihn zum Substituten Fouquier=Tinville's, des öffentlichen Anklägers beim Revolutions=Tribunale, ernennen ließ. Der Sturz der Hebertisten führte zu einer sogenannten Keinigung der Kommune, verdunden mit der Wahl Fleuriot=Lescot's zum Maire von Paris.

Payan war wie Robespierre ein geborener Abeliger. Er hieß mit seinem vollständigen Namen Claudius Franz von Payan und hatte den 4. Mai 1766 in der Dauphiné das Licht der Welt erblickt. Von seinen Eltern zum Militärstande bestimmt, wurde er Artillerie-Offizier, verließ aber 1790, indem er mit den Ueberlieserungen seiner Familie zu brechen schien, sein Korps und kam nach Paris, wo er sich als Klub-Redner bemerklich machte. Im Jahre 1793 erhielt er die Stelle als Administrator des Departements de la Drôme. Mit einer Sendung nach Paris betraut, lernte er Kobespierre kennen und wurde einer seiner eifrissten Verehrer. Indem er Chaumette im Amte als agent national procureur de la commune nachfolgte, legte er große Energie an den Tag und trieb den etwas vorsichtigen Kobespierre zu rascherem Vorsgehen an.

Außer diesen beiden wichtigen Personen der Kommune war für Robespierre eine Hauptstütze der oben bei der Schilderung des Sturzes der Girondisten erwähnte Henriot, welcher jetzt nach Auflösung der Revolutions-Armee die Gendarmerie und Kanoniere der Kommune, kurz die bewaffnete Macht von Paris, besehligte. Auch Henriot trieb Robes-

pierre schon frühzeitig zum Staatsstreiche an.

Aber noch waren die Dautonisten, die über die Abschlachtung der Hebertisten gejubelt hatten, einflußreich und konnten den Robespierristen

Die Berrichaft streitig machen. Danton hatte den Fehler begangen, nicht in den Wohlfahrts-Ausschuß einzutreten, als er hierzu eingeladen worden war. In der Nacht vom 10. auf den 11. Germinal des Jahres II (30.-31. März 1794) ließ der Wohlfahrts-Ausschuß die Ausschüffe ber öffentlichen Sicherheit und ber Gesetgebung gu fich kommen. biefer Situng beschloß man die Abschaffung der Ministerien, und bann verlas St. Just, dem Robespierre die Notizen hierzu geliesert hatte, gegen Danton und beffen Unbanger einen mörderischen Bericht, worauf Die Ausschüffe einen haftsbefehl gegen Danton, Camille Desmonling, Philippeaux und Lacroix unterzeichneten. \*) Dieser Befehl wurde sofort ausgeführt. Einige Stunden nachher verlas St. Juft im Ronvente gegen die verhafteten Deputirten das Unklage-Dekret, bemerkte aber hier etwas Ungehorfam, worauf Robespierre die murrenden Ronvents = Mitglieder durch Drohungen einschüchterte. Nur Legendre wagte seinen alten Freund Danton behutsam zu vertheidigen. wurde das Anklage-Dekret einstimmig angenommen. In demselben waren außer den ichon Genannten auch Berault-de-Sechelles, Fabred'Eglantine und Westermann inbegriffen. Die Hinrichtung der Ansgeklagten geschah am 5. April 1794. Ihnen wurden noch hinzugefügt J. Delaunah, F. Chabot, C. Dazire, M. A. Sahuguet d'Espagnac, S. J. Frey, G. F. Diedericksen und der revolutionare Spanier A. M. Guzman, der einstige Freund Marat's. Was den todten Marat aubetrifft, so verhinderte aus Eifersucht Robespierre, daß die Afche des= selben im Pantheon beigesett wurde. \*\*) Erst nach dem Tode Robespierre's, nämlich den 21. September 1794, wurde der in eine Holzkiste eingeschloffene Sarg Marat's ins Pantheon übergeführt und er blieb baselbst bis zum 8. Bentose bes Jahres III (bis zum 26. Februar 1795).

Nachdem die Sebertisten und Dantonisten abgeschlachtet waren, sah der Thrann Robespierre seine Macht immer noch durch den Wohlsahrts und Sicherheits Musschuß beschränkt. Er beschloß daher mit seinen Freunden St. Just und Couthon, durch den Konvent zunächst den Sicherheits Musschuß lahmlegen zu lassen. Dem Wohlsahrts Musschuß suchte nun das Triunwirat Robespierre St. Just Couthon in heftigen Debatten, die mehrere Tage dauerten, die Nothwendigkeit von der Organisation einer allgemeinen Polizei darzuthun, um augeblich zunächst Paris von den Uebelwollenden zu reinigen. Weil jedoch der Wohlsahrts ausschuß die Abslicht der drei Konspiratoren durchschaute, sahen sich die selben genöthigt, ihre Zuslucht zum Konvente zu nehmen, wo sie am 26. Germinal (15. April) ein Dekret durchseten, welches u. A. bestimmte:

"Die der Konspiration Beschuldigten sollen von allen Punkten der Republik dem Revolutions-Tribunal überliesert werden. Auf den 15. Floreal (4. Mai) sollen volksthümliche Kommissionen errichtet werden. Kein Ex-Adeliger und kein Fremder, welcher den Ländern angehört, mit

<sup>\*)</sup> Während Robespierre seinem Handlanger St. Just die Notizen zur Anklagerede lieserte, spielte er im Wohlsahrts-Ausschusse den Senchler, indem er den Schein annahm, als ob ihm die Anklage gegen Danton sehr schwer siel.

<sup>\*\*)</sup> Daß diese gegen Robespierre geschlenderte Beschuldigung nicht unbegründet ist, zeigen die Verhandlungen im Jakobiner unt bennuittelbar nach Marat's Tode.

benen die Republik im Kriege ist, darf in Paris oder in den festen Plätzen oder in den Seestädten während des Krieges wohnen. Jeder Adelige oder Fremde wird in dem besagten Falle, wenn er binnen einem Monate daselbst angetroffen wird, anßerhalb des Gesetzes gestellt. Wenn Derjenige, welcher hinfort überwiesen werden wird, sich über die Revolution beklagt zu haben, im Richtsthun lebt und weder über 60 Jahre alt, noch gebrechlich ist, soll er nach Guhana (Cahenne) deportirt werden. Diese Urt Sachen sollen durch die volksthümlichen Kommissionen gerichtet werden. Der Ausenthalt in Paris, in den selsen Plätzen, in den Seesstädten ist den nicht im aktiven Dienste stehenden Generälen untersagt."

Die Leitung des Bureaus der allgemeinen Polizei übernahm

Robespierre selber.

Nach Kurzem legte sich jedoch der Wohlsahrts-Ausschuß ins Mittel; benn Barere berichtet: "Als durch die Usurpationen der drei Verschwörer das allgemeine Polizei-Burean Uebergriffe in die Funktionen des allgemeinen Sicherheits-Ausschusses gemacht hatte, zwangen die Mitglieder des Wohlsahrts-Ausschusses St. Just Das, was angemaßt war, wieder zurückzugeben."

Vermittelst seiner Areaturen in der Kommune beherrschte Kobes= pierre auch die Pariser Gefängnisse, deren Aussicht von den Munizipal=

Beamten ausgeübt murde.

Durch ein schreckliches Dekret vom 22. Prairial (10. Juni), welches Couthon in Uebereinstimmung mit Robespierre und St. Just im Konvente durchsetze, wurden den politischen Angeklagten die Vertheidiger entzogen und die schützenden juristischen Formen hinweggeräumt. Das Dekret besagte ausdrücklich:

"Den verleumdeten Patrioten gibt das Gesets patriotische Geschworene zu Vertheidigern, es ver=

weigert die Bertheidiger den Ronspiratoren."

Somit führte das Triumvirat Robespierre = St. Just = Couthon die reine Menschenschlächterei ein und tödtete die Revolution durch scheuß= liche Grausamkeit.

Am Meisten hatte das arme arbeitende Bolk durch die "Tugend" Robespierre's zu leiden. Wie Wilson Croker in seinen Essays on the

French Revolution mittheilt, waren

unter 2750 Guillotinirten nur 650 Wohlhabende und somit 2100 Arme.

Das Verhältniß war also bergestalt, daß allemal von 9 Guillotinirten nur 2 zu den Wohlhabenden, dagegen 7 zu den armen arbeitenden Klassen gehörten.

In dem Werke: De la condition des ouvriers de Paris de 1789 jusqu'en 1841, lesen wir: "Die Hinrichtungs-Karren, welche durch Paris nach dem Revolutions-Plaze suhren, enthielten ebenso viel Menschen im Arbeitskleibe, als andere aus den höheren Klassen. Vom 6. Juli bis zum 26. Juli ober 9. (? 8.) Thermidor, d. h. in zwanzig Tagen, fällte das Revolutions-Tribunal 1125 Todesurtheile."

Indeß dars nicht vergessen werden, daß in dieser Schreckenszeit für die Armen Vieles gethan wurde. So wurde den 3. Mai 1794 auf den Borschlag St. Just's folgendes Dekret gesaßt: "Das Eigenthum der Patrioten ist unverletzlich und heilig; die Güter der gegen die Resvolution seindlich gesinnten Personen werden zum Bortheil der Republik sequestrirt." — In dem Bericht über die Ansführungsweise dieses Destrets hieß es: "Alle Gemeinden der Republik sollen ein amtliches Berzeichniß der dürftigen Patrioten ansertigen; wenn der Wohlsahrtssunsschaft dasselben dasselben der Mittel vorschlagen, um alle Unglücklichen mit den Gütern der Republik zu entschäbigen."

Unterm 12. Mai schlug Bardre im Namen des Wohlfahrts-Ausschufses ein das Elend in Frankreich abschaffendes Dekret vor, indem er den Berkauf aller Hospitäler, ihrer Güter und Etablissements beantragte. Nur der Republik sollte hinsort das Recht der öffentlichen Wohlthätigsteit zustehen; jeder arme Staatsbürger sollte einiges Eigenthum ershalten, ihm wurde Arbeit im gesunden Zustande, hänkliche Pflege im Zustande der Krankheit, der Dürstigkeit und Gebrechlichkeit, sowie seinen

Rindern Erziehung zugefichert.

Selbst die Frauen der guillotinirten Gegner Hebert und Camille Desmoulins ließ Robespierre hinrichten. Aber der Thraun, von dem das schreckliche Dekret des 22. Prairial ausging, hatte kein Erbarmen. Selbst der öffentliche Ankläger Fonquier-Tinville entsehte sich. Er hat

darüber folgende Erklärung abgegeben:

"Davon benachrichtigt, daß durch das neue Gesetz (vom 22. Prairial) die Verhöre und die Vertheidiger abgeschafft werden sollten, ging ich in den Wohlfahrts-Ausschuß und theilte meine Besorgniß den dort anwesenden citoyens Billaud-Barenne, Collot-d'Herbois, Barère und Carnot mit. Es wurde mir formell geantwortet, daß biese Sache Robespierre Von da begab ich mich in den Sicherheits-Ausschuß, wo ich die nämliche Besorgniß ben citoyens Ladier, Amar, Dubarran, Boulland, Louis (vom Nieder-Rhein), La Vicomterie und Elias Lacosta aussprach. Me antworteten mir, es ware nicht möglich, daß ein foldes Gefet durch= ginge, und man wurde ja sehen. . . Davon benachrichtigt, daß die Absicht bestände, die Bahl der Geschworenen für die Sigung auf neun und auf fieben zu vermindern, erhob ich mich fraftig gegen biefe Berminderung im Wohlfahrts-Ausschuffe, indem ich geltend machte, daß sie, wenn sie stattfände, das Tribunal um das bis dahin besessene Butrauen bringen müßte. Der damals anwesende Robespierre schloß mir ben Mund, indem er mir entgegnete, nur Arifto= fraten konnten auf diese Beise sprechen. Diese Erörterung fand ftatt in Gegenwart von Billand, der zwischen Robespierre und mir an dem Tijche bes Ausschuffes faß, und in Gegenwart der citoyens Collot, Barère und Prieur. Alle schwiegen still, und ich zog mich zurück."

Borstehende Erklärung des öffentlichen Anklägers ist der Schrift Laurent Lecointre au peuple français entnommen. Louis Blanc, der sie selbst anführt, sucht Robespierre dadurch zu entschuldigen, daß er behauptet, derselbe habe den Schrecken durch den Schrecken tödten wollen. Das ift mehr als lächerlich; das heißt der Wahrheit ins Gesicht schlagen

und dem gesunden Menschenverstande den Sals umdreben!

Die innere Umwandlung Robespierre's aus einem Demokraten in einen thraunischen Prätendenten datirt aus der Zeit der Verhandlungen des Konvents über den Tod Ludwig's XVI. Als der scharssichtige Marat damals die Ausführungen Robespierre's hörte, neigte er sich zum Ohre Dubois-Crance's und slüsterte diesem zu: "Mit dergleichen Doktrinen wird man mehr Unheil stiften, als alle Thraunen zusammen" (Avec ces doctrines-là on fera plus de mal que tous les tyrans ensemble).

Jeber große Tyrann hat, um seine Missethaten zu heiligen, eine Religion nöthig. Robespierre war im gleichen Falle. Einestheils brauchte er für das Bolf, das er zu Tausenden mit der Gnillotine umbrachte, den Glauben an eine Gottheit und an ein ewiges Leben, anderntheils wollte er sich als Hoherpriester und Religionsstifter, als Vermittler zwischen der Gottheit und dem Volke und somit gewissermaßen als Herrscher von Gottes Gnaden bei der Menge einführen.

Am 18. Floreal (18. Mai) hielt er daher im Konvente eine lange

Predigt, aus der wir folgende Stellen wiedergeben :

"Wer hat dir denn die Sendung gegeben, dem Bolke zu verfunden, daß die Gottheit nicht vorhanden ift, dir, der du dich für diefe trodene Lehre ereiferst, obschon bu bich nie für bas Baterland begeisterst? Welchen Bortheil findest du dabei, wenn du dem Menschen einrebest, daß über seine Beschicke eine blinde Rraft waltet, die aufs Geradewohl bas Lafter und die Tugend ichlägt, und bag feine Seele nur ein leichter, an den Pforten des Grabes erlöschender Sauch ist? Wird ihm die Vorstellung von seinem Richts reinere und erhabenere Gefühle, als die Borftellung von feiner Unfterblichkeit einflößen? Wird fie ihm mehr Respett vor seines Gleichen und vor sich selbst, mehr hingabe an das Baterland, mehr Kühnheit, um den Thrannen zu troben, mehr Todes und Wollust-Verachtung einflößen? Ihr, die ihr um einen tugendhaften Freund trauert, gebt euch gern bem Gedanken bin, daß ber ichonfte Theil seines Ich bem Berscheiben entgangen ift. Wenn ihr am Sarge eines Sohnes ober einer Gattin weint, fühlt ihr euch da getröftet, wenn euch gesagt wird, daß von ihnen nur noch ein elender Staub übrig ift? Unglückliche, die ihr unter ben Stichen eines Meuchelmörders endet, ener letter Seufzer ift ein Anrufen ber ewigen Gerechtigkeit! Die Unschulb auf bem Schaffotte läßt ben Thrannen auf seinem Triumphwagen erblaffen: murbe fie biefe Rraft besigen, wenn das Grab den Unterdruder und Unterdrückten gleich machte? . . . . Gi, was fümmern euch Besetzgeber die verschiedenen Sypothesen, durch welche gewiffe Philosophen die Erscheinungen der Natur erklären? . . . In den Augen des Gesetzgebers ist Alles Wahrheit, was in der Welt nüplich und in der Pragis gut ift. Die Vorstellung von einem hochsten Wesen und von der Unsterblichkeit der Seele ift eine fortwährende Mahnung zur Berechtigkeit; folglich ift sie sozial und republikanisch. . . . Die Freiheit der Gottesverehrung sei respektirt zum Trinmphe der Bernunft felbst;

aber sie störe die össentliche Ordnung nicht und werde nicht ein Mittel der Verschwörung! ... Ehrgeizige Priester, erwartet also nicht, daß wir an der Wiederherstellung eurer Herrschaft arbeiten! Ein solches Untersangen würde sogar über unsere Kräfte gehen. Ihr habt euch selbst getödtet, und man steht eben so wenig moralisch wie physisch von den Todten wieder auf (et l'on ne revient pas plus à la vie morale qu'à l'existence physique). Was haben übrigens auch die Priester mit Gott zu thun? Die Priester sind für die Sittlichkeit, was die Ouacksalber für die Medizin. Wie sehr ist der Gott der Natur doch vom Gotte der Priester verschieden! Ich kenne Nichts, was dem Atheismus so sehr ähnelt, wie die von ihnen gemachten Religionen. ... Der wahre Priester des höchsten Wesens ist die Natur; sein Tempel das Weltall; seine Versammelten Wolkes, welches die Freude eines unter seinen Augen versammelten Volkes, welches die suldigung empfindsamer und reiner Herzen darbringt."

Unter dem Beifallsdonner des Konvents läßt der Tugendmann

Robespierre folgendes Detret faffen:

"Das französische Volk erkennt die Cristenz des höchstens Wesens und die Unsterblichkeit der Seele an. Es erkennt an, daß die des höchsten Wesens würdige Verehrung die Ausübung der menschlichen Pflichten ist. Es sollen Feste eingeführt werden, um den Menschen an den Gedanken der Gottheit und an die Würde seines Wesens zu erinnern. Dieselben sollen ihre Namen erhalten von den ruhmreichen Ereignissen unserer Revolution, von den dem Menschen theuersten und nützlichsten Tugenden, von den größten Wohlthaten der Natur. Den 20. Prairial soll ein Fest zu Ehren des höchstens Wesens geseiert werden."

Schon am Tage nach ber Hinrichtung Danton's hatte Couthon ein Fest zu Ehren bes höchsten Besens im Konvente angefündigt. Sest ericienen an ber Barre bes Ronvents Deputationen seitens ber Rommune, bes Rlubs ber Satobiner und bes Departements von Baris, um gu erflären, daß der von Robespierre ausgedrückte Glaube auch der ihrige sei. Mittlerweile wurde in der Nacht vom 3. auf den 4. Prairial (22. –23. Mai) durch einen beim Bureau der National-Lotterie augestellten Diener, welcher Admiral hieß, auf das Wohlfahrtsausschuß-Mitglied Collot = d'Herbois ein Attentat mit einem Degen versucht, worauf am folgenden Tage im Hause, wo Robespierre wohnte, ein zwanzigjähriges Mädchen, Namens Cäcilie Kenault, die Tochter eines Papierhändlers, die den von zu Hause abwesenden Robespierre hatte sprechen wollen, als des Attentats verdächtig arretirt wurde. So kam gui bem wirklichen Attentate gegen Collot-b' Berbois noch ein eingebildetes Attentat gegen Robespierre hinzu! Obichon bas Madchen in Abrede stellie, daß fie Robespierre hatte ermorden wollen, wurde sie doch, da fie zwei Deffer bei sich gehabt hatte, zum Tode verurtheilt. In einem Schub von 54 Personen, die alle mit rothen Semden bekleidet wurden, ward fie zur Richtstätte geführt. In diesem Schub befanden fich Frauen und fogar gang junge Madchen, lettere fast noch Rinder. Die

Hinrichtung ward auf dem Thron Plate (der Thron Barrière) vollzogen, sodaß die Hinrichtungswagen, auf denen sich die mit rothen Hemden aufgeputzten Opfer befanden, durch die Arbeiter-Borstadt St. Antoine fahren mußten: — 54 Opfer, weil Robespierre sich einbildete oder zu glauben vorgab, daß ihn Cäcilie Renault hätte ermorden wollen! Wenn Louis Blanc behauptet, daß diese mit großem Pomp aufgeführte Hinrichtung durch den Sicherheits-Ausschuß veranstaltet worden sei, um Kodespierre beim Volke verhaßt zu machen, so vergißt er oder läßt vielleicht absichtlich unberücksichtigt, daß der mächtige Robespierre zur Verhinderung dieser luguriösen Grausamkeit keineswegs eingeschritten ist. Er war damit einverstanden.

Wie gut Robespierre das angebliche Attentat zu benuten verstand, erhellt aus einem Briefe, den er unterm 6. Prairial an den bei der Armee befindlichen St. Just schrieb. Er jagte in demselben: "Die Freiheit ift neuen Gefahren ausgesetht; Die Rotten erwachen mit einem bedrohlicheren Charafter denn je. Die Butter-Unruhen, zahlreicher und fturmischer als jemals, während fie doch am Wenigsten jest Vorwände haben, ein Aufruhr in den Gefängniffen, der gestern ausbrechen sollte, und die Intriguen, welche sich zur Beit Hebert's offenbarten, sind versbunden mit Meuchelmorden, die nun schon zu verschiedenen Malen gegen Mitglieder des Wohlfahrts-Ausschusses versucht wurden. Die Ueber= bleibsel der Rotten, oder, besser gesagt, die noch immer lebendigen Rotten verdoppeln ihre Kühnheit und Treulosigkeit. . . . Der Ausschuß muß die Renntniffe und Energie aller feiner Mitglieder zusammennehmen. Berechne Dir, ob die Nordarmee, die auf den Pfad des Sieges zu führen Du jo mächtig beigetragen haft, einige Tage Deine Anwesenheit entbehren kann. Wir werden Dich, bis Du dahin zurudgebit, burch einen patriotischen Repräsentanten ersetzen." — Robespierre ließ diesen von ihm felber verfagten und geschriebenen Brief noch durch Brienr, Carnot, Billand-Barenne und Barère unterzeichnen.

St. Just kam und blieb kurze Zeit. Was war der Zweck seiner Herbeirusung gewesen? Am 27. Mai verlangte St. Just im Wohlssahrts-Ausschusse sür Robespierre die "moralische Diktatur!" Auf diese Weise sollte das eingebildete Attentat, zu dessen Feier 54 in rothe Hemden gekleidete Personen auf die Guillotine geschickt wurden, durch Robespierre ausgebeutet werden!

Die Posse vom 20. Prairial (8. Juni), d. h. das Fest des höchsten Wesens, wobei Robespierre als Hoherpriester fungirte, fand dei prächtigtem Wetter im Freien statt. Er strahlte vor Freude und ging von den übrigen Volksvertreteru abgesondert der Prozession einige Schritte voraus. Er hielt drei Festpredigten, in deren einer er verkündigte: "Heute wollen wir uns dem Entzücken einer reinen Wonne hingeben; morgen aber wollen wir wiederum die Laster und die Tyrannen dekämpsen." Zwei Tage darauf ließ er, indem er seinen Handlanger Couthon vorschob, durch den Konvent das schreckliche Dekret sassen, durch welches den Angeklagten die Zeugen und Vertheidiger benommen vorren.

Vom 24. Prairial (12. Juni) bis zum 9. Thermidor (27. Juli), b. h. von der Einführung des scheußlichen Dekrets an dis zum Sturze Robespierre's — binnen 45 Tagen — starben zu Paris nicht weniger als 1285 Opfer des nenen Hohenpriesters. Im Durchschnitt verbluteten jeden Tag zu Paris 29 Personen auf der Guillotine. Kein Wunder, wenn sich in den Arbeitervierteln, denen, wie wir oben zeigten, die meisten Opfer entnommen wurden, eine Keaktion vorbereitete.

Richt nur die Mitglieder des Konvents, sondern sogar die des Wohlsahrts= und Sicherheits=Ausschusses hatten alle Ursache, vor dem tugendhaften Robespierre auf ihrer Hut zu sein und im Stillen sich

jum Biderftande zu rüften.

Am Tage nach der Schlacht bei Flenrus, den 8. Messidor (27. Juni), kam St. Just vom Heere zurück und blieb nun dis zum Staatssstreiche Robespierre's sortwährend in Paris. Er ging eines Tages in einem Wortwechsel soweit, daß er selbst das Wohlsahrtsausschuß-Mitglied Carnot, den "Organisator der Siege der Republik", mit der Guillotine bedrohte, worauf Carnot erwiderte: "Versucht es nur! Ihr seid lächersliche Diktatoren!"

Weil die Wohlfahrtsausschuß-Mitglieder nicht einwilligten, Robespierre jum Diktator zu machen, blieb er von ihren Sitzungen weg. Aber Robespierre's Sandlanger Couthon und St. Suft erichienen regel= mäßig in den Sitzungen und unterzeichneten baselbit die Todes-Defrete. Daher sieht es mit Louis Blanc's Behauptung, Robespierre habe dem Schreden Ginhalt thun wollen, fehr windig aus. Robespierre felbft jog fich nur gurud, weil er schmollte und auf den Sturg bes Wohlfahrts= Ausschuffes sann. Es war überhaupt seine Gewohnheit, sich zurudzuziehen, wenn er einen Schlag im Schilde führte. Das war Katen-Barère versichert im zweiten Bande seiner Memoiren, daß Natur. St. Just auch im Messidor und wieder am 8. Thermidor für Robes= pierre die Diktatur gefordert habe. Außerdem ist nicht zu vergessen, daß die Todes = Befehle gemäß dem von Robespierre ausgegangenen Detrete des 22. Prairial vollzogen wurden. Während er die Ausschüffe nicht mehr besuchte, wagten diese am 16. Meffidor (4. Juli) den Schrecken etwas zu milbern, indem sie verfügten, daß alle verhafteten Berdachtigen in Orten von weniger als 1200 Einwohnern, wenn sie Landarbeiter, Tagelöhner, Schnitter, Brauer oder Handwerfer waren, auf freien Fuß gesett werden sollten, mit Ausnahme Solcher, die als Complicen in Hochverrathssachen verhaftet waren.

Zweimal lub der Wohlfahrts-Ausschuß Robespierre vor, um ihm wegen seines Wegbleibens von den Sigungen Vorstellungen zu machen. Die letzte Vorladung geschah am 5. Thermidor (23. Juli). Er wurde aufgesordert, Ausschluß zu geben über die Verschwörungen, über die er fortwährend geheinnußvoll im Alub der Jakobiner sprach. Seine Kollegen boten ihm die Hand zur Versöhnung; allein er stieß

fie zurück.

Robespierre schritt nun zum offenen Angriff gegen die seiner Diktatur im Wege stehenden Ausschüsse. Den 8. Thermidor des Jahres II (26. Juli 1794) hielt er im Konvente eine lange politische Augendrede, in der er auch nach seiner Gewohnheit viel von sich felber sprach und

an beren Schluß er sagte:

"Was ift das Heilmittel für das Uebel? Es besteht in der Ernenerung der Bureaux des Ausschuffes der allgemeinen Sicherheit, in ber Reinigung dieses Ausschusses und der Unterordnung desselben unter den Ausschuß der öffentlichen Wohlfahrt, in der Reinigung des Ausschusses der öffentlichen Wohlfahrt selber, in der Berstellung der Regierungseinheit unter der höchsten Autorität des National-Ronvents, welcher der Mittelpunkt und Richter ift, und also in der Zerschmetterung aller Rotten vermittelst der Bucht der nationalen Autorität, um auf ihren Ruinen die Macht der Gerechtigkeit und Freiheit aufzubauen: foldergeftalt find die Pringipien."

Natürlich versicherte er, daß er kein Chrgeiziger sei, daß er nur bas Berbrechen befampfe und nicht regieren wolle, daß er für sein Land zu sterben bereit sei u. f. w. Aber wenn es ihm gelungen ware, vermittelst des von ihm beherrschten Konvents die seiner Diktatur feindlichen Ausschüffe zu fturzen, fo ware er fattisch ber Berricher Frantreichs und der Konvent sein platt auf dem Bauche vor ihm liegendes Macht-Instrument gewesen, das er zum Diktiren seiner Dekrete benutt An schöne Worte glauben bloß die Dummen. Reinigung der Ausschüsse bedeutete im Munde Robespierre's den Tod der Mitalieder derselben und Erneuerung der Ausschüffe soviel als Besetzung derselben

mit seinen fügsamen Areaturen.

Um folgenden Tage, an welchem St. Juft im Konvente einen langen Anklagebericht verlesen wollte, kam die Krisis zum Austrag. Maximilian von Robespierre, Augustin von Robespierre, St. Just, Couthon und Lebas wurden nach äußerst stürmischen Debatten, während deren man St. Just und Robespierre so gut wie nicht zum Worte fommen ließ, in Anklagezustand versetzt und verhaftet. In solchen entscheibenden Angenblicken sind Reden wenig-werth; denn es entscheidet die Logik der Thatsachen, die mächtiger spricht als alle schönen Worte von Freiheit und Gerechtigkeit. Auch die Verhaftung Henriot's und seines Stabes wurde betretirt. Der betrunkene henriot nebst feinen Abjutanten hatte auf dem Plate des damals Maison Commune aenannten Stadthauses die Gendarmerie zusammengezogen, murde aber, als er durch die Straßen ritt, auf Anordnung der Deputirten Merlin (von Thionville), Courtois und Robin von seinen eignen Gendarmen verhaftet. Er wurde nebst seinen Abjutanten krummgefesselt in ben Sicherheits-Ausschuß gebracht, wo Gendarmerie ihn bewachte.

Inzwischen hatte der Maire Fleuriot-Lescot den Generalrath der Rommune im Stadthause versammelt, wo auch Papan und der Richter Coffinhal, der Mann des Revolutions=Tribunals, anwesend waren. Unter dem Borfite des Maires wurde Abends 6 Uhr die Sitzung er-

öffnet und folgende Proklamation ans Bolk abgefaßt:

338,5 "Citoyens! Das Baterland ift mehr denn je in Gefahr; Bofewichter dittiren dem von ihnen beherrschten Konvente Gesete. Man verfolgt Robespierre, welcher das tröftliche Prinzip von der Existenz des höchsten Wesens und der Unsterblichkeit der Seele bekretiren ließ, Saint-Just, diesen Apostel der Tugend, der dem Verrath am Rhein und im Norden ein Ende machte und gleichwie Lebas den Wassen der Republik zum Siege verhalf, Couthon, diesen tugendhaften eitogen, der von den Lebenden zwar nur Herz und Kopf, aber dieselben voll glühensden Patriotismus, besitht,\*) Robespierre den Jüngeren, welcher den Siegen der italienischen Armee vorstand. Und wer sind ihre Feinde?" (Hier folgen Schmähungen gegen Amar, Dubarran, Collot-d'Herbois, Bourdon von der Dise und Bardre.) Die Proklamation schließt mit den Worten: "Bolk, erhebe dich! Wir wollen denn doch nicht die Frucht des 10. August und des 31. Mai verlieren; wir wollen alle Verräther ins Grab stürzen!"

Hieranf wird vom Generalrathe beschlossen: daß alle Kommandirenden der bewaffneten Macht und alle bestehenden Behörden ersucht werden sollen, zu kommen und zu schwören, daß sie das Vaterland retten wollen; daß die Thore von Paris geschlossen; daß die Besehle der Ausschüsse als nicht ergangen betrachtet werden; daß die Kanonen der Sektion der Menschenrechte vorrücken, und daß die eitogens Henriot, Boulanger, d'Aubigny, Dufraisse und Sijas, deren Verhaftung der Konvent beschlossen hat, unter dem Schuse des Volkes stehen sollen.

Wirklich leisteten den verlangten Eid die Gendarmen der 32. Division und die Gendarmerie der Gerichte. Aber welche Kraft hat in solchen Augenblicken ein Sid? Die Franzosen hatten während den versichiedenen Spochen der Revolution schon sehr verschiedene Eide geleistet! Run ertheilt die Kommune den Befehl zum Sturmläuten. In

Nun ertheilt die Kommune den Befehl zum Sturmläuten. In alle Stadttheile von Paris werden Emissäre entsandt, die Sektionen werden zusammenberusen und die zweiselhaften Administratoren sollen verhaftet werden. Den Beschließern der Gefängnisse wird der Beschlertheilt, Niemanden aufzunehmen, sowie auch Niemanden freizulassen, ausgenommen auf spezielle Anordnung der in den Händen der Robespierristen besindlichen Polizeiverwaltung. Sodann werden Cofsinhal und Louvet beauftragt, die im Sicherheits-Ausschusse gefangenen Patrioten vermittelst der bewassen Macht zu besreien.

So wurde denn Henriot wieder in Freiheit gesetzt. Er kommt zu den in der Nähe befindlichen Kanonieren und gibt vor, daß er uns schuldig befunden worden ist, worauf diese ihm zujubeln. Als er aber den Konvent beschießen lassen will, gehorchen ihm die Truppen nicht und er kann sich nur mit Mühe und Noth dadurch retten, daß er

feinem Pferde die Sporen gibt und bavonfprengt.

Henriot kam ins Stadthaus, wo sich auch nach und nach Robes-

<sup>\*)</sup> Die Glieder Couthon's waren gelähmt und er hatte immer zwei Männer bei sich, die ihn tragen nußten. Couthon, seit 1785 Novokat zu Clersmont, hatte sich diese Krankheit in einem senchten Raume geholt, wo er eine Nacht zugebracht hatte, als er hatte zu einer geliebten Fran gelaugen wollen. Couthon war 1793 bei der Belagerung und Vestrasung der gegen den Konvent aufrührerisch gewordenen Stadt Lhon sehr thätig. Kurz vor der jezigen Katastrophe wollte er uach seiner Heimath in die Anvergne ressen, und die dortigen revolutionären Behörden hatten schon Kriss sagte er ab nud blieb in Paris.

pierre der Aeltere und Jüngere, Saint-Just, Lebas und Couthon einfanden. Die meisten von ihnen waren von den Beschließern der Gefängnisse nicht angenommen worden. Robespierre der Aeltere hatte sich, als er im Luxemburg-Gesängnisse zurückgewiesen worden war, zunächst von seinen Gendarmen auf die am Duai des Orsevres besindliche, von den Robespierristen beherrschte Polizei-Verwaltung führen lassen und spielte einige Zeit den Zaghasten, ehe er sich nach dem Stadthause holen ließ und dadurch sich außerhalb des Gesehes stellte.

Im entscheidenden Augenblicke verdarb Robespierre durch seinen Mangel an Kühnheit sich Alles und bereitete hierdurch seiner Partei den Untergang. Er hatte advokatische Denkweise und war ein bedeuten- der Redner, aber er war kein Militär und kein Mann des Handelns.

Im Stadthause räumte Fleuriot-Lescot seinem Freunde Robespierre den Präsidentenstuhl ein, proklamirte ihn als den Retter des Baterlandes und ließ die Anwesenden schwören, daß sie mit Robespierre leben und sterben wollten. Die Widerstrebenden wurden sosort arretirt, gleich den Kommissären der Sektion Arcis, welche die Proklamation des Konvents publizirt hatten. Es wurde ein "Bollziehungs-Ausschuß" eingesetzt, bestehend aus Pahan, Cossinhal, Louvet, Chatelet, Grenard, Desboisseaux, Legrand, Lerebours und Arthur. Selbiger faßte folgenden Beschluß:

"Die revolutionäre Kommune besiehlt im Namen der Bolkswohlsfahrt allen citoyens, aus denen sie besteht, daß dieselben außer ihr

feine andere Behörde anerkennen sollen."

Hierdurch stellte man sich in Gegensatzum Konvente und beging Hochverrath. Robespierre, der dieß Alles geschen ließ, hatte gleichswohl nicht den Muth, ossen im Hochverrathe weiter zu gehen, um den Sieg herbeizusühren. Couthon schlug eine Proklamation aus Bolk und Heer vor. — "In wessen Kamen?" fragte Robespierre. — "Im Kamen des Konvents," antwortete Couthon, indem er sich auf den Bers bezog: Rome n'est plus dans Rome; elle est tout où nous sommes. — "Nein," versetze Kobespierre, der inmitten des Hochverraths immer noch nicht die Kolle des Tugendhelden ablegen konnte, "diese Maßregel würde den uns von einer Kotte gemachten Borwurf, daß wir die Antorität des Konvents attakiren wollten, rechtsertigen. Das Bolk ist frei, uns zu vertheidigen oder uns im Stiche zu lassen."

Von den 48 Sektionen hatten sich ansangs 13 für Robespierre, 18 gegen ihn für den Konvent erklärt. Die übrigen schienen zweisels haft. Die Arbeiter-Borstadt St. Antoine wollte neutral bleiben und nur für die Republik eintreten. Als die Robespierre freundlichen Sektionen durch seine Unschlässische Zeit zum Nachdenken gewannen, sielen die meisten ab und riesen ihre Truppen vom Platze des Stadtshauses, wo sie Kobespierre schützten, nach dem Tuiseriens Platze zum Schutze des Konvents ab. Die meisten Kanoniere verließen die Kanunnen, welche die zum Stadthause sindren Straßen vertheidigten. Die sämmtlichen Sektionen ums Stadthaus hernm hatten Partei gegen Robespierre und für den Konvent ergriffen. Die verschiedenen revolutionären und zivisen Ausschüsse waren getrennter Ansicht, und die

Safobiner handelten nicht. So brach denn über Robespierre das bofe

Berhängniß herein.

Am 10. Thermidor (28. Juli) Morgens gegen 2 Uhr rückten bei Fackellicht die unter den Oberbefehl des Generals Barras gestellten Truppen des Konvents in zwei Kolonnen aufs Stadthaus los. Die eine Kolonne, von Barras selber kommandirt, marschirte durch die Straße Saint-Honore, um das Stadthaus im Kücken anzugreisen. Die andere, besehligt von Leonhard Bourdon, rückte die Kaie entlang zum Front-Angriff. Wie groß war das Erstannen, keinen Widerstand zu sinden! Leonhard Bourdon läßt auf dem Greve-Plaze Hate halt machen. Hier hört er zwei Schüsse. Er zaudert, denn er glaubt, daß die Robespierristen im Stadthause bewassert sind und ihr Leben theuer verkausen wollen.

Indeß waren nur noch eirea 50 Mann im Stadthause geblieben. Das Bolk ber Gallerien war entflohen, als bas Defret bes Konvents, welches Robespierre nebst allen seinen Anhängern in die Acht erklärte, verlesen worden war. Bei der Annäherung der Truppen herrschte unter ben Lenten bes Stadthauses ber wildeste Schrecken. Lebas erschoß Robespierre der Aeltere wollte sich mit einer Pistole gleichfalls erschießen, zerschmetterte sich aber bloß die Kinnlade und kroch unter einen Tisch. Robespierre der Jüngere sprang aus einem Fenster hinab und verstümmelte fich. Couthon wurde auf der Flucht von seinen Trägern weggeworfen und halbtodt am Lai Levelletier gefunden. Anr Coffinhal gelang es heil zu entkommen und fich drei Tage auf einer Seine= Infel versteckt zu halten. Derselbe war, als er bas Stadthaus verließ, auf einem Korridor dem vor Furcht gitternden Senriot begegnet, hatte ihn am Leibe gepadt und ihn mit den Worten : "Da, Glender, da haft Du den Lohn für Deine Feigheit!" aus einem Fenfter des zweiten Stocks in Die Goffe hinabgeworfen. Ginzig St. Just erwartete gefaßt die Ankunft der Feinde. \*)

Die von Leonhard Bourdon gehörten zwei Schüsse waren asso von Lebas und Robespierre dem Aesteren abgeseuert worden in der Absicht, ihrem Leben ein Ende zu machen. Nach einigem Zögern nimmt Dulac, ein Agent des Ausschusses der allgemeinen Sicherheit, 25 Mann, darunter den Gendarmen Meda, mit sich und marschirt ins Haus der Kommune, wo sie ohne Widerstand eindringen.

Daß Nobespierre in einem Angenblicke, wo Cossinhal flüchtet, wo Couthon sich sorttragen läßt, wo Robespierre der Jüngere aus dem Feuster springt und wo Lebas seinem Leben ein Ende macht, sich gleichfalls hat erschießen wollen ist

- abgesehen von dem Bengniffe bes Concierge - höchft mahricheinlich.

<sup>\*)</sup> Der Gendarm Meda hat sich gerühmt, er habe Robespierre geschossen. Allein Bochard, der Concierge des Stadthauses, ein Angenzenge, hat ausdrücklich ausgesagt: "Gegen 2 Uhr Morgens sagte mir ein Gendarm, er habe im Saale der Gleichheit einen Schnft gehört. Ich ging hinein und sah Ledas am Boden ausgestreckt, und alsbald senerte Robespierre der Alletre aus sich einen Schnft ab, dessen kruget sehstging und nur drei Linien weit von mir vorbeislog. Ich wäre beinahe getöbtet worden, weil Aodespierre, als ich den Saal der Gleichheit verließ, auf mich stürzte." (Bericht von Courtvis.)

Die Munizipal-Beamten wollen ihre Schärpen abthun und die Flucht ergreifen. Dulac, den Sabel in der Sand, bedroht fie mit bem Tode, wenn fie die geringste Bewegung machen. Dann gibt er seinen Leuten ben Befehl, die Gefangenen zu bewachen, und läßt ben Berathungs-Saal schließen. Er kommt zu Leonhard Bourdon zurud und Alsdann bemächtigt sich Bourdon berichtet ihm, wie die Sachen stehen. ber Gefangenen. Barras, ber Oberbefehlshaber, fommt auf bem Blate bes Stadthauses mit seiner Kolonne an, als Alles schon porbei ift. Er hat nur die Prostribirten fortzuschaffen. Als er an die Thur des Konvents kommt, fragt er an, ob er Robespierre hineinbringen soll. Da antwortet Thuriot: "In den Konvent den Körper eines mit allen Berbrechen bedeckten Menschen bringen hieße diesem schönen Tage seinen ganzen Glanz benehmen. Der Leichnam eines Thrannen kann nur die Best bringen. Der für ihn und seine Mitschuldigen bestimmte Plat ift der Revolutions = Plat (ber Hinrichtungs = Plat). Die beiden Ausschüffe muffen die nöthigen Maßregeln ergreifen, damit das Schwert bes Gesetes sie unverzüglich trifft."

Da die Verhafteten durch den flagranten Hochverrath der Acht verfallen waren und "außerhalb des Gesetzes" standen, brauchte mit ihnen kein weiteres gerichtliches Verfahren vorgenommen zu werden, als daß ihre Identität sestgestellt wurde. Diese Identität war laut Gesetz durch die Mitglieder der Munizipalität zu konstatiren. Weil aber im gegenwärtigen Falle sich die Munizipalität selber in Masse des Hochverraths schuldig gemacht hatte, löste der Konvent die Schwierigkeit dadurch, daß er durch seine Kommissäre den Nachweis der Identität lieserte.

Um Nachmittage des 10. Thermidor brachten die Hinrichtungs-Karren 21 Mann auf den Revolutions-Play. Auf dem vordersten suhren die beiden verwundeten Robespierres, der verletzte Henriot, der verkrüppelte Conthon und der noch heile, nachdenkliche St. Just. Der zweite Karren suhr den todten Lebas. Auf dem Wege zeigten die Gendarmen den Zuschauern Robespierre mit der Degenspitze. Sein Kopf war in einen blutigen Leinwand-Verband eingehüllt, sodaß man nur die Hälfte seines blassen, bleisarbigen Gesichts erblickte. Es erschallten nur die Ruse: "Zum Tode, zum Tode, auf die Guillotine!" Un manchen Orten erhöhten Händeklatschen und Freudengeschrei diese Insulten. Vor dem Hause, wo Robespierre gewohnt hatte, machte man Halt, und Franen, oder besser gesagt: Furien, sührten um seinen Karren einen Kundtanz auf.

Robespierre änßerte kein Wort, gab keinen Ton von sich. Nur als der Scharfrichter, ehe er ihm den Kopf mit der Guillotine abschlug, ihm den Verband des Gesichts abriß, stieß Robespierre einen grimmigen Schmerzensschrei aus. Maximilian von Robespierre war 35 Jahre alt; St. Just zählte erst 25 Jahre; Couthon stand im 38. Jahre.

Am folgenden Tage erlitten siebenzig Mitglieder der Kommune das nämliche Geschick wie Kobespierre. Zwölf weitere Hinrichtungen von Kommune-Mitgliedern fanden noch Tags darauf statt. Die revolutionäre Kommune war zu Grunde gerichtet. Die National-Garde wurde neu organisirt. Bald solgte der weiße Schrecken dem rothen. Die Republik blieb noch am Leben, bis Napoleon Bonaparte, welchen eine französische Schriftstellerin den "Robespierre zu Pferde" genannt hat, sie hinwegräumte und den Thron bestieg.

So beschaffen ift bie lehrreiche Geschichte ber revolutionaren

Rommune.



## Inhalts-Berzeichniß.

|                                                                      | Ceiten= |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Cinleitung                                                           | zahl.   |
| Erster Abschnitt. Die Heranbildung ber revolutionären Kommu          | •       |
| , , ,                                                                |         |
| Erstes Kapitel. Die ersten Anfänge der revolutionären Kommune        | . 32    |
| Bweites Rapitel. Die Parijer Munizipalität bis zum Rücktritte Bailly | )'\$    |
| und Lafayette's                                                      | . 51    |
| Drittes Rapitel. Der Durchbruch der Revolution                       | . 67    |
| Zweiter Abschnitt. Die Allmacht ber revolutionären Kommu             | ne 86   |
| Erstes Kapitel. Die Berwerthung des Sieges und der demokratis        | the     |
| Staatsstreich                                                        | . 86    |
| Rweites Rapitel. Die Haft und der Tod des Königs                     | . 100   |
| Drittes Kapitel. Der Sieg der Kommune über die Girondisten .         | . 119   |
| Dritter Abschnitt. Das Ende der revolutionären Kommune               | . 147   |
| Erstes Kapitel. Der Tod Marat's                                      | . 147   |
| Zweites Kapitel. Die Kommune im Frieden mit dem Konvente .           | . 152   |
| Drittes Rapitel. Marie Antoinette, Elisabeth, die 21 Girondiste      | en,     |
| Bailly, Petion und Manuel hingerichtet                               |         |
| Liertes Kapitel. Robespierre bricht die Macht der Pariser Rommu      | ne 165  |
| Fünftes Kapitel. Der Staatsstreich Robespierre's und der Unterga     | ng      |
| der Rommune                                                          | . 174   |

### Druckfehler-Berzeichniß.

- Seite 10 auf den beiden letten Beilen wolle man lesen: Mémoires pour servir à l'histoire de Charles II, roi de Navarre.
- Seite 19, Zeile 20 von oben, lese man "zwanzig Stadtviertel", auftatt "sechzehn Stadtviertel".
- Seite 21, Zeile 36 von oben, muß das Wort "daß", welches doppelt steht, einmal wegfallen.
- Seite 37, Zeile 21 von oben, follte fteben "Bataillon" ftatt "Baitaillon".
- Seite 38, Zeile 14 von oben, leje man "Campan" ftatt "Campagnan".
- Seite 42, Zeile 23 von oben, muß es heißen "Theroigne" ftatt "Theroigne".
- Seite 57, Zeile 5 von oben, muß nach "Bailly" das Romma wegfallen.
- Seite 82, Zeile 15 von unten, muß es heißen "Suguenin" ftatt "Sugenin".
- Seite 97, Zeile 3 von oben, lefe man "Danton" ftatt "Daton".
- Seite 106, lette Beile, follte fteben "Nicolas Villiaume" ftatt Vuillaume.
- Seite 119, erfte Beile, erftes Wort, lefe man "alten" ftatt "laten".
- Seite 170, Zeile 11 von oben, lies "tugendhaft" ftatt "tugenhaft".

Durch alle Buchhandlungen, sowie direct von der Berlagshandlung zu beziehen:

#### Becker, B., Geschichte der Arbeiter-Agitation Ferd. Lassalle's. 1875. Preis 5 Mrf. (In 1 Bde. oder 5 Lief. à 1 Mrf.)

Zum ersten Male wird dem deutschen Publikum eine auf authentischen Aktenschüden beruhende Geschichte der Arbeiter-Agitation Lassalle's geboten. Niemand war zu dieser Arbeit so competent, wie der Berf., der aufs Genausste unterrichtet ist und sich auf als social-politischer Schriftsteller einem wohlverdienten Ruf erworben hat. Das Werk enthält sämmtliche hisher nicht veröffentlichte Documente und wird in der Bewegung äußerst aufklärend wirken.

### — Der alte und der ueue Jesuitismus oder Die Jesuiten und die Freimaurer. Bierte Aufl. 1875. Preis 60 Pf.

Der Verf. stellt in kurzen kräftigen Zügen einen Bergleich zwischen den Verstretern des alten Jesuitismus, den Jesuiten, und den Vertretern des noch verswerslicheren neuen Jesuitismus, den Freimaurern, an. In ganz kurzer Zeit wurden drei starke Auflagen vergriffen, ein Beweis für den Werth und das Beitgemäße des Werkes.

Briefe deutscher Bettelpatrioten an Louis Bonaparte. Eine Bearbeitung der sämmtlichen im Buche "L'Allemagne aux Tuileries" französischerseits veröffentlichten Documente. 1873. Preis 6 Werk. (In d Lief. a 1 Merk. 20 Ph.)

Der Berf. liefert in diesem Werke die einzige vollständige und gründsliche Bearbeitung des interessanten Stosses, geordnet nach den geschichts lichen Ereignissen. Das Werk enthält alle von Deutschen an Louis Napoleon gerichteten Bettelbriese, sowie ein vollständiges Namenss und Sachregister.

Die Reaktion in Deutschland gegen die Revolution von 1848, beleuchtet in socialer, nationaler und staatlicher Beziehung. Dritte Auflage. 1873. Preis 3 Mrk.

Das Buch bietet nicht allein das Verständniß jener bewegten Zeitperiode, sondern ebenso sehr die Bedingungen des Verständnisses der neuesten politisischen Veränderungen in Deutschland. Es giebt die Erklärung zur Entstehnug des Kaiserreichs.

# — Der Mißbrauch der Nationalitätenlehre. Dritte Aufl. 1873. Preis 1 Mrk. 50 Pf.

"Es ift gewiß ein verdienstliches Unternehmen, die Nationalitätenfrage einer gründlichen Besprechung zu unterwerfen. Der Herf, thut dieses in der vorliegenden Schrift in einer durchaus unparteilichen Weise, ohne Rücksich auf die Wandelbarkeit der Tagesordnungen. Die an diese Frage sich knüpsende Rukunft des sogenannten europäischen Gleichgewichts sinder in der richtigen Behandlung dieser geistvollen Schrift eine ebenso belehrende wie befriedigende Lösung, weshalb dieselbe allgemein enupsohlen und gewürdigt zu werden verstient." (Neue badische Landesztg.)

Besonders in der jetigen Zeit thut eine Aufklärung über den Misbrauch,

welcher mit der Nationalitätenlehre getrieben wird, noth.

- **Karl Fourier.** Rebst einem Anhang: Der Social-Palast ober das Familistere in Gnise. Mit dem Portrait Fourier's und einer Ansicht des Familistere. 1875. Preis 50 Pf.

Durch alle Buchhandlungen, sowie direct von der Verlagshandlung zu beziehen:

Most, Ioh., Die Pariser Commune vor den Verliner Gerichten. Eine Studie über deutsch-preußische Rechtszustände. 1875. Breis 1 Mark.

Das Werk, bald nach seinem Erscheinen confiscirt, wurde ein halbes-Jahr späier auf Beschling des Gerichtes wieder freigegeben, und dürste sowohl die Personlichkeit des Verfassers, wie der Gegenstand, welchen das Buch behandelt, wie endlich die Art und Weise der Darstellung die allgemeinste Beachtung verdienen.

Rasch, Dr. Gustav, Die Prenssen in Elsas und Lothringen. 1873. Preis 4 Mart.

Das Werk enthält eine objective Schilderung der politischen Zustände der beiden Provinzen; das Aufsehen, welches dasselbe machte und noch macht, ist bekannt. Es wurde jogleich nach dem Erscheinen polizeilich mit Beschlag beslegt. Da aber baldige Ausschanz der Beschlagnahme zu erwarten, bitte ich, schon jest bei den Buchhandlungen zu bestellen.

Ein Complot gegen die Internationale Arbeiter-Affociation. Deutsche Ausgabe von "L'alliance de la démocratie socialiste et l'association internationale des travailleurs." Uebersest von S. Aofosty. 1874. Preis 2 Mark.

Die Bakuniftische Allianz ist oft mit der Juternationalen verwechselt norden, und wird es noch heute. Dem deutschen Publikum wird dager diese auf Aktenstücken beruhende thatsächliche Schilderung des unerhörten Treibens eines Mannes wie Bakunin um jo angenehmer sein.

Hopner, A., Meine 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. jährige Leipziger Polizeicampagne. 1873. Preis 1 Mark.

Die höchst pikante und für unsere öffentlichen Zustände darakteristische Angelegenheit betrachtet der Verf. von allgemeinen Gesichtspunkten; er erhebt das Bersahren des Leipziger Polizeidirectors zu der Erscheinung eines Shstems und sichert damit der Angelegenheit das allgemeinste Interesse.

Bracke, W., Der Braunschweiger Ausschuß der social-demokr. Arbeiterpartei in Lötzen und vor Gericht. Mit einem Eruppenbild. 1872. Preis 2 Mrk. (Gruppenb. apart 50 Pf.)

Die von der Kritik günstig beurtheilte Schrift ist von historischem Werthe. Dieselbe enthält eine erschöpfende, mit den interessantesten Ginzelheiten untersmischte Darstellung und eine unerbittliche Kritik der Löhener Kettenaffaire und des Braunschweiger Socialisten-Processes.

— — Der Lassalle'sche Vorschlag. 1873. Preis 1 Mark.

Das Buch frittfirt auf Grund der die kapitalistische Productionsweise besherrichenden Gesetze und der daraus entspringenden politischen Verhältnisse, den Lassalle'ichen Vorichlag. Dasselbe wirft zugleich einen Blick in die Zukunft der gesellschaftlichen Entwicklung.

- Der Husarenbrotproces gegen den Braunschw. Bolksfreund. Preis 15 Bf.
- Bericht des Londoner Generalraths an den Congres im Haag, Septbr. 1872. Preis 10 Pf.
- Krasser, Dr. II., Anti-Syllabus. Gedicht. (In Hunderttausenben pon Exemplaren verbreitet.) Preis 5 Bf.





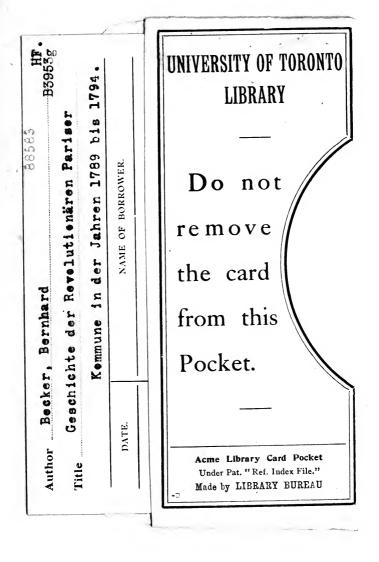

